

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

# Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# FROM THE J. HUNTINGTON WOLCOTT FUND

GIVEN BY ROGER WOLCOTT [CLASS OF 1870] IN MEMORY OF HIS FATHER FOR THE "FURCHASE OF BOOKS OF PERMANENT VALUE, THE PREFERENCE TO BE GIVEN TO WORKS OF HISTORY, POLITICAL ECONOMY AND SOCIOLOGY"





| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

# Die Eisenbahnen im tropischen Afrikan,

Eine kolonialwirtschaftliche Studie

von

Prof. Dr. Hans Meyer.

Mit einer Eisenbahnkarte von Afrika.



Leipzig,
Verlag von Duncker & Humblot.
1902.



JUL 18 1904

LIBRARY.

Wolcott Jund.

Alle Rechte vorbehalten.

53.20

# Vorwort.

Wenige koloniale Themata sind in Deutschland so viel besprochen worden und werden es noch, wie das des Eisenbahnbaues. Während die Extremen der einen Richtung allen Fortschritt der Kolonien vom Eisenbahnbau und nur von diesem erwarten und möglichst viele und große Bahnen fordern, spricht die entgegengesetzte Partei den Eisenbahnen die Fähigkeit, der stagnierenden Entwicklung einer Kolonie neues, frisches Leben zu geben, schlechtweg ab. Das große Publikum steht zwischen den Streitenden. hört eine Reihe von immer wiederkehrenden Schlagworten, wie "Erschließung des Innern", "Zeitalter des Verkehrs", "Eröffnung neuer Absatzgebiete", "Kulturmission des Dampfes", "Schaffung billiger Transportmittel", "Hebung der Produktion" u. s. w. auf der einen Seite, und "Kolonialsport", "Eisenbahnrummel", "Nichtsnutzigkeit der Kolonien", "Verkauf auf Abbruch" u. s. w. auf der andern Seite, und weiß nicht, wer recht hat, neigt aber mehr der ersteren Auffassung zu.

Die große Unklarheit in dieser Frage hat einen guten Grund: Es gibt über die Eisenbahnen in den afrikanischen Kolonien, die uns doch zunächst angehen, kein zusammenfassendes literarisches Auskunfts- und Orientierungsmittel, weder in der deutschen noch in der ausländischen Literatur. Das wäre bei der Wichtigkeit des Gegenstandes zu verwundern, wenn man nicht wüßte, wie ungeheuer weit verstreut und oft sehr versteckt die Angaben und Nachrichten sind, die über diese in steter Bewegung befindliche Materie Zuverlässiges aussagen, und wie schwer es ist, einen so schnell veränderlichen Stoff in seiner neuesten Gestalt zusammenfassend festzuhalten. Nur drei ganz kurze Versuche sind bisher in Deutschland gemacht worden, über die Eisenbahnen der afrikanischen Tropenländer das Wichtigste zusammenzustellen: der eine, vom Ober-

leutnant a. D. Kürchhoff, bietet eine Übersicht aller Bahnen in Afrika (Geograph. Zeitschrift, 1901), der andre, vom Oberst a. D. Fleck (in einer kleinen Broschüre mit Karte, 1901) gibt vorwiegend technische Daten des damaligen Standes der afrikanischen Eisenbahnen; der dritte, von Dr. Paul Mohr (im "Export", 1902, Nr. 15—18) beschränkt sich auf die afrikanischen Tropenbahnen, beleuchtet aber neben der technischen auch die wirtschaftliche Seite der Frage in trefflicher Weise. Aber diese Arbeiten sind zu klein, als daß sie zur Bildung eines sicheren Urteils über die afrikanischen Kolonialbahnen verhelfen könnten, und natürlich auch schon großenteils veraltet.

Ich habe deshalb, erfüllt von dem Wunsch, mehr Klarheit in die Frage des afrikanischen Bahnbaues zu bringen und dem deutschen Kolonisationswerk zu nützen, indem ich es vor einer, meines Erachtens falschen und unserer kolonialen Entwicklung höchst gefährlichen Eisenbahnpolitik warne, den Versuch gemacht, den gegenwärtigen Stand aller Eisenbahnen des tropischen Afrika, dem ja unsere für Bahnbau in Aussicht genommenen Kolonien angehören, in einem übersichtlichen, jedermann verständlichen Abrifs darzustellen und dabei überall auf den Zusammenhang des Bahnbaues mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des betreffenden Landes hinzuweisen.

Wollte ich die Quellen aufzählen, aus denen meine Arbeit geschöpft hat, ich müßte nicht nur die wichtigsten kolonialen Buchwerke und Broschüren der neuesten Zeit, sondern auch fast alle periodischen Erscheinungen und Tageblätter der kolonialen Literatur namhaft machen. Zur kritischen Sichtung des großen Materials sei nur bemerkt, daß die französischen Quellen im allgemeinen viel reiner fließen als die englischen (auch die englischen offiziellen) und namentlich als die belgischen und portugiesischen.

Die Abschnitte über die Bahnprojekte in Deutsch-Südwestafrika, über die Nyassa-Bahnen und über die deutsch-ostafrikanische Zentralbahn hat bereits die "Tägliche Rundschau" abgedruckt; sie erscheinen aber hier in neuer Gestalt.

Meine Arbeit ist jedoch nicht bloß Schreibtischarbeit. Es liegt ihr ein gut Teil eigner Anschauung und Erfahrung zu Grunde. Seitdem ich 1880 zum ersten Male in die Weite nach Südund Ostasien zog, habe ich Tropenbahnen in allen Erdteilen, ausgenommen in Australien, kennen gelernt, und zahllose außertropische in überseeischen Ländern dazu. Ich bin auf den Bahnen von Nord- und Südindien, von Ceylon und Java gefahren, habe die

Vorwort. V

ersten Schienenwege in den Philippinen und in Süd-Japan entstehen sehen, bin mit der Pacificbahn durch den nordamerikanischen Kontinent und kreuz und auer durch die östlichen Vereinigten Staaten hinab nach Florida gereist, ich habe die Plantagenbahnen auf Cuba und die Bergbahnen in Mexiko kennen gelernt, in Südafrika die Bahnen der Kapkolonie, Transvaals und Natals, in Ostafrika die Usambarabahn und die Ugandabahn, in Eritrea die Massauabahn, in Nordafrika die Nilbahn bis Oberägypten und andre mehr befahren und bin überall bemüht gewesen, den Ursachen für das Dasein und die Art der Bahnen nachzugehen. So stützt sich mein Urteil über die afrikanischen Tropenbahnen auf ein großes, durch Autopsie gewonnenes Vergleichsmaterial. Dass ich aber im vorliegenden Buch die außerafrikanischen Tropenbahnen nur vereinzelt zum Vergleich genannt habe, erklärt sich bei dem gemeinverständlichen Zweck und deshalb notwendigerweise beschränkten Umfang des Buches von selbst.

Noch ein Wort über die dem Buch beigeheftete Karte. Im Gegensatz zu den bisher erschienenen wenigen Eisenbahnkarten von Afrika, auf denen nicht die vorhandenen und im Bau befindlichen Linien, sondern die sensationellen Riesenprojekte der Kap-Kairo-Bahn und der einander vielfach kreuzenden, ebenfalls den ganzen Kontinent durchziehenden Saharabahnen die Hauptrolle spielen, habe ich mich in meiner Zeichnung auf die Eisenbahnen beschränkt, die bereits gebaut oder im Bau sind, und auf die Projekte, deren Ausführung aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen sehr wahrscheinlich ist. Die nähere Motivierung hierfür ist im Text des Buches angegeben.

Möge das Buch als der erste Versuch seiner Art freundlich vom Leser aufgenommen werden und in weiten Kreisen die Überzeugung befestigen helfen, dass Bahnen in unseren Kolonien gebaut werden müssen, dass aber dem Bahnbau in Tropenländern engere Grenzen gesteckt sind als in außertropischen, besonders in Afrika. Der Zweck des Buches ist erfüllt, wenn es unseren Kolonien einigen Nutzen bringt.

Leipzig, Mitte September 1902.

Hans Meyer.

# Inhaltsverzeichnis.

| Einleitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Verkehrswege in den Kolonien. Naturbedingungen des kolonialen Eisenbahnbaues. Ausbeutungsbahnen, Erschließungsbahnen, Stichbahnen. Tropisches und außertropisches Afrika. Straßenbau im tropischen Afrika. Wasserstraßen. Eisenbahnen zu Umgehungen von Stromschnellen. Selbständige Bahnen im tropischen Afrika. Übersicht der afrikanischen Tropenbahnen |       |
| I. Die Bahnen in Ober-Guinea und dem Niger-<br>becken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1. Die französischen Kolonien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| a) Die Transsaharabahn. Entstehung des Projektes. Tarif-<br>kalkulation. Transportaussichten. Konkurrenz mit den Sudan-                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| bahnen. Politischer Wert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| b) Senegambien. Bahnlinie Dakar—St. Louis. Kosten. Ausführung. Rentabilität. Einflus auf Produktion. Andere Projekte Senegambiens                                                                                                                                                                                                                          |       |
| c) Französischer Sudan. Bahnlinie Kayes—Tulimandio (Kuli-<br>koro). Anlass des Baues. Kosten und Bauzeit. Art der Aus-<br>führung. Einnahmen. Bedeutung der Senegal—Nigerroute.<br>Wirtschaftliches. Tarise                                                                                                                                                |       |
| d) Französisch-Guinea. Linie Konakry—Kardamania (Kurussa). Wirtschaftliche Lage der Kolonie. Zweck der Bahn. Baukosten und Bauart. Ausführung durch Konzessionsgesellschaft. Erfolgreiche Kulturpolitik                                                                                                                                                    |       |
| e) Elfenbeinküste. Linie Grand Bassam—Kong. Ziel der Bahn.<br>Voranschläge. Wirtschaftliche Lage. Goldminen                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| f) Dahome. Linie Kotonu—Tschauru. Zweck und Ziel. Entwicklung Dahomes. Baukosten der Bahn. Konzessionsgesellschaft Borelli. Inhalt der Konzession. Mitarbeit des Gouvernements. Tarife. Tochtergesellschaften. Wirkung der Bahn. Arbeitermaterial. Aussichten                                                                                              |       |

| 2. Die englischen Kolonien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| a) Sierra Leone. Linie Freetown-Songotown-Bô. Art und<br>Verlauf der Bahn. Kosten und Ausführung. Wirtschaftliches<br>der Kolonie. Belastung der Staatsfinanzen. Kulturpolitik der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |  |
| Kolonie. Hüttensteuer. Arbeitermaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |  |
| c) Lagos. Linie Lagos—Ibadan. Schiffbarkeit des unteren Niger. Zweck der Bahn. Ausführung und Kosten. Betrieb. Handelsverhältnisse der Kolonie. Krisis. Goldminen. Anbau von Baumwolle. Eingeborenenkulturen. Weitere Bahnprojekte. Nord-Nigeria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |  |
| 3. Die deutschen Kolonien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |  |
| a) Togo. Landungsverhältnisse. Küstenbahn Lome—Kleinpopo. Strafsenbau. Entwicklung der Kolonie. Arbeitskräfte. Baumwollenkultur. Bahn Lome—Misahöhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37—41</b>   |  |  |
| b) Kamerun. Bahnprojekt Kriegsschiffhafen—Mundame. Konzessionsgesellschaft. Andere Projekte. Plantagenbau. Pflanzerbahn Viktoria—Meanja. Aussichten. Lage in Adamaua. Benuë-Wasserstrafse. Bahn nach Adamaua. Handel der Tschadseeländer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41— <b>4</b> 7 |  |  |
| II. Die Bahnen des Kongobeckens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |  |  |
| 1. Der Kongostaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |  |  |
| Anfänge des Bahnunternehmens. Linie Matadi—Léopoldville. Nebenbahn Boma—Tschiloango. Bauart der Hauptlinie. Tarife. Einnahmen. Baukosten. Wasserstraßen des Kongosystems. Plantagenbau. Finanzlage. Geschichte des Kongostaates. Übergang zur Monopolwirtschaft. Naturalsteuern. Konzessionsgesellschaften. Handel des Staates. Elfenbein und Kautschuk. Vergewaltigung der Eingeborenen. Dividenden. Beginnender Rückschlag. Erweiterung der Ausbeutungsgebiete. Bahnen am oberen Kongo. Konzessionsgesellschaft. Tarife. Bahnprojekt im Katangagebiet. Kap—Kairo-Bahn. Aussichten für Deutschland | <b>48—64</b>   |  |  |
| 2. Französisch-Kongo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |  |  |
| Projekt Loango—Brazzaville. Verhältnis zur Kongobahn. Projekt Franceville—Alima. Projekt Gabun—Sangha. Handelsbewegung. Fiasko der Konzessionspolitik. Aufstand der Eingeborenen. Neue Ziele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>64—6</b> 8  |  |  |
| III. Die Bahnen in Südwestafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |  |  |
| 1. Angola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |  |  |
| Linie Loanda—Ambaca. Art des Bahnbaues. Betriebskosten. Tarife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |  |

| Baukosten. Linie Benguella—Catumbella. Finanzlage und Handelsbewegung der Kolonie. Das Kontraktsystem. Auflehnung der Eingeborenen. Andere Bahnprojekte. Linie Porto Alexandre—Humbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. Deutsch-Südwestafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| Linie Swakopmund—Windhoek. Anlass zum Bau. Bauzeit und Baukosten. Kostenschätzungen. Bauausführung. Betriebsweise. Verkehrsverhältnisse. Tarife. Aussichten. Minenindustrie. Otavidistrikt. Damaraland-Konzession der South West Africa Co. Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft. Bahnproject Porto Alexandre—Otavi (Tsumeb). Fortsetzung von Otavi nach Transvaal. Bahnkonzessionen. Bedeutung des Projektes für Deutschsüdwestafrika. Deutsche Anschlusbahn an die transafrikanische Linie | 73—86               |
| IV. Die Bahnen in Rhodesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Linie Beira—Salisbury. Konzessionen. Tarife. Linie Bulawayo—Salisbury. Fortsetzung nach Wankie und zum Sambesi. Ursache und Ziel der Bahn. Entwicklung Rhodesiens. Imperial British South Africa Co. Aktienausgaben. Zweck der Chartered Company. Missliche Lage. Aushilfsmittel Kap—Kairo-Bahn. Verhältnisse der Goldminen                                                                                                                                                                    | 8 <b>7—9</b> 3      |
| V. Die Bahnen zum Nyassa- und Tanganyikasee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 1. Nyassagebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <ul> <li>a) Die englischen und portugiesischen Projekte. Schiffbarkeit des Sambesi. Die Schire-Sambesi-Route. Transportkosten. Zugang zum Nyassa und Tanganyika. Hafen Chinde. Umladungen. Englische Bahn Chiromo-Nyassa. Wirtschaftliche Aussichten. Plantagenbau im Schire-Hochland. Handelsbewegung. Portugiesische Linie Pembabucht-Nyassa. Berechnungen. Frachtenmengen. Andere Projekte.</li> <li>b) Die deutsch-ostafrikanische Südbahn. Vorgeschichte</li> </ul>                       | 9 <del>4</del> —101 |
| des Projektes. Überlegenheit einer Südbahn über die anderen Seenbahnen. Kürze der Linie. Schnelligkeit der Beförderung. Baukosten. Frachtkosten. Transitverkehrsgebiet. Erschließung des Zwischenlandes. Produktion in Ungoni. Eingeborenenkulturen. Export. Plantagenbau. Kohlenlager am Nyassa. Traceführung Kilwa Kissiwani—Songea—Wiedhafen. Ausschluß von Mikindani. Bauweise. Zwischenseenbahn Nyassa—Tanganyika. Dringlichkeit des Baues der Südbahn.                                   | 102—108             |
| 2. Die deutsch-ostafrikanische Zentralbahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| Entstehung des Bahnprojektes. Pläne Oechelhäusers und der Deutschostafrikanischen Gesellschaft. Usambarabahn. Projekt Tanga—Spekegolf. Projekt Dar es Salam—Victoriasee und Tanganyika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |

| Vorarbeiten und Voranschläge. Beabsichtigte Bauausführung. Frachten- und Baukostenkalkulation. Wandlungen des Projektes. Annahme durch Regierung. Vorlagen vor dem Reichstag. Konzessionsgesellschaft. Inhalt der Konzession. Anfechtbare Punkte. Die Stichbahn Dar es Salam—Mrogoro. Aussichten. Kritik des großen Zentralbahnprojektes. Gründe des Bahnbaues. Wirtschaftliche Beurteilung des Landes. Gewinngrenzen der Produkte. Transportkosten. Massenprodukte. Mineralien. Gold. Plantagenwirtschaft. Die Überlandbahnen in Indien, Nordamerika, Sibirien. Schiefes Urteil Carl Peters'. Kap—Kairo-Bahn. Gefährdung Deutsch-Ostafrikas durch die Nachbarbahnen. Quintessenz unserer ostafrikanischen Verkehrspolitik | Seite<br>109-129          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| VI. Die Bahnen zum Victoriasee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| 1. Die Usambarabahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| Nordlinie zum Victoriasee. Usambara-Bahngesellschaft. Kaffeebau in Usambara. Inhalt der Bahnkonzession. Vorarbeiten. Verlauf der Bahnlinie. Technische Ausführung. Unterbrechungen. Übernahme durch das Reich. Weiterbau nach Korogwe. Kosten des Baues. Betriebseinnahmen. Tarife. Fortsetzung nach Mombo, West-Usambara. Möglichkeit der Fortsetzung zum Kilimandjaro oder nach Irangi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130—139                   |
| 2. Die Ugandabahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Die Imperial British East Africa Co. Der Sansibarvertrag. Anlass zum Bahnprojekt. Tracierung und Bauplan. Ausführung durch England. Indische Arbeiter. Organisation der Bauarbeiten. Baufortschritte. Baukosten. Betriebsweise. Stationen. Tarife. Einund Ausfuhr. Einnahmen der Bahn. Rentabilitätsaussichten. Zweck und Ziele der Ugandabahn. Englands Nilpolitik. Beziehung Indiens zur Ugandabahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 <b>4</b> 0— <b>1</b> 52 |
| VII. Die Bahnen im mittleren Nilgebiet und<br>Abessinien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| 1. Ägyptischer Sudan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Linie Wadi Halfa—Chartum. Anlass zum Bahnbau. Zweiglinie nach Dongola. Seitenbahn Berber—Suakim. Das Kap—Kairo-Projekt. Handelsbedeutung der Sudanbahn. Bauausführung. Betrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 153—156                   |
| 2. Französisch-Somaliland und Abessinien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| Linie Djibuti—Adis Harar. Zweck und Bauweise. Fortsetzungen. Betrieb. Schwierigkeiten mit England. Französische Staatssubvention. Kosten. Englisches Projekt Berbera—Harar. Abessiniens Wirtschaftslage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156—159                   |
| 8. Eritrea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Linie Massaua—Saati. Italien in Nord-Abessinien. Bahnfortsetzung nach Asmara. Bauweise und Kosten. Aussichten. Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 159—160                   |

| VIII. Die Eisenbahnen der ostafrikanischen Inseln.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Madagaskar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bahnpläne. Linie Tamatave—Aniverano—Antananarivo. Bau-<br>ausführung. Kosten. Wirtschaftliche Aussichten. Madagaskars<br>Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. Réunion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Beschaffenheit Réunions. Küstenbahn St. Pierre—St. Denis. Bau-<br>art. Kosten. Betrieb. Staatssubvention. Linie St. Denis—St.<br>Benoît. Plantagenwirtschaft. Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. Mauritius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Beschaffenheit der Insel. Plantagenbau. Handel. Bahnlinien Port<br>Louis-Mahébourg und andere. Betrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Schlufs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Haupteigenschaften der tropisch-afrikanischen Bahnen. Längen der Bahnen. Baukosten. Rentabilität. Wirtschaftliche Wirkungen. Gewinngrenzen. Bahnfrage ist Tariffrage. Tarife der afrikanischen Tropenbahnen. Festsetzung von Tarifen. Wo sollen in Tropisch-Afrika Bahnen gebaut werden? Politische Bahnen. Bahnen als Ergänzung von Wasserstrafsen. Ausbeutungsbahnen. Erschließungsbahnen. Wie soll gebaut werden? Spurweiten. Vorzüge der 75 cm-Spur. Art des rollenden Materiales. Keine Schwebebahnen. Wer soll bauen? Bau durch den Staat. Bau durch die Kolonie. Bahnbau durch Gesellschaften. Zinsgarantien oder Subventionen. Landkonzessionen. Anteil der Bahngesellschaften mit Landkonzessionen an der Kolonieentwicklung. Landkonzessionen mit Zinsgarantien. Französische Konzessionspraxis. Wie ist die Arbeit zu organisieren? Anwerbung der Arbeiter. Unterstützung der Gesellschaften durch die Kolonie. Ausführung der Erdarbeiten durch die Kolonie. "Dahome-Methode." Anwendung von Arbeitszwang für öffentliche Arbeiten. Bezahlte Zwangsarbeit. Zwang der Männer. Kapitalbildung der Eingeborenen und Kaufkraft. Erziehlicher Einfluß des Bahnbaues. Mittel zur Verselbständigung der Kolonien. Kolonisation als Geschäft. Lehren der fremden Kolonien. |
| Am Schlufs: Tabelle "Übersicht über die Eisenbahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| im tropischen Afrika (1902)"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nachtrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Einleitung.

Für jedes koloniale Neuland ist die Frage der Verkehrswege eine Lebensfrage. Mag ein Gebiet noch so reich an Naturschätzen sein, es wird die über den eigenen Verbrauch hinausgehende Produktenmenge nicht verwerten können ohne Verkehrswege, und nur in dem Maß, wie die Produkte vermittels der Verkehrswege schnell und billig an den Konsumenten gebracht werden können, haben sie Wert für das erzeugende Land. Je reicher ein Land an Naturschätzen ist, je höher diese Landeserzeugnisse auf dem Weltmarkt von Käufer und Konsumenten bewertet werden, desto kostspieliger können auch die Verkehrsmittel und Verkehrswege sein; je ärmer ein Land an Produkten ist, und je geringeren Wert sie auf dem Weltmarkt haben, desto billiger muß auch der Verkehr seine Mittel und Wege gestalten.

Für den Verkehr in Kolonialgebieten, der über das primitive Mittel der Karawanenpfade hinauskommen will, kommen Strassenbauten, die Nutzung und Herrichtung von Wasserläufen für Schifffahrt oder der Bau von Eisenbahnen in Betracht. Strassenbauten sind in Kolonialländern überall dort am Platz, wo das Terrain nicht sehr schwierig ist, wo der Verkehr keine Eile hat, wo es viele und billige Zugtiere gibt, wo die den Verkehr führenden Menschen nicht unter einer widrigen Natur zu leiden haben, wo der Strassenbau nicht von zerstörenden Naturkräften übermäßig geschädigt wird. Binnenländische Wasserwege sind allerwärts für den Verkehr brauchbar, wo es gleichfalls nicht auf schnelle Beförderung ankommt, wo jederzeit genügend Wasser für Schiffahrt vorhanden ist, und wo keine schweren Hindernisse den Wasserweg unter-Eisenbahnen aber sind in einem Neuland überall da das richtige Verkehrsmittel, wo der Verkehr Schnelligkeit, Stetigkeit, Sicherheit und Bequemlichkeit erfordert, oder wo es sich darum handelt, rasch in ein Gebiet einzudringen, um dessen schlummernde Kräfte zu wecken.

Selbstverständlich setzt dies voraus, dass ein Neuland, für welches ein Schienenweg in Aussicht genommen wird, entweder bereits Produkte hat, die einen Bahnbau lohnen, oder mit Sicherheit so reiche produktive Kräfte nachweisen kann, dass es nur eines Bahnbaues bedarf, um sie zu einer das erzeugende Inland und das konsumierende Ausland befriedigenden Entfaltung zu bringen. Und ebenso selbstverständlich ist es. dass ein Bahnbau nicht genügt, um ein mit Produkten oder mit latenten Produktionskräften versehenes Neuland alsbald auf eine hohe Stufe der Entwicklung und Zivilisation zu bringen. Nur unter ausnahmsweise günstigen Verhältnissen wird auch da der Erfolg der Arbeit und Kanitalaufwendung unmittelbar zu erkennen sein. "Die Eisenbahnen," sagt Albert Lapparent (Le siècle de fer, 1890), sind wunderbare Werkzeuge, aber so außerordentlich auch ein Werkzeug sein mag, seine Anwendung ist nur verständig, wenn eine Kraft da ist, die genützt werden kann, und ein Stoff, der zu bearbeiten ist. Es hängt nicht von den Eisenbahnen ab. durch ihren eignen Wert die Werte entstehen zu lassen, wo es keine Keime gibt." Sehr lesenswert ist auch, was C. Guy hierüber in seinem trefflichen Buch "La mise en valeur de notre domaine colonial" (Paris, 1900) schreibt.

Ob Bahnbau oder nicht, hängt also ganz von der Naturbeschaffenheit des Landes selbst ab. Bahnen, die aus politischen, militärischen oder administrativen Gründen gebaut werden, gehen uns hier zunächst nichts an, wo wir den Bahnbau als eine wirtschaftliche Einrichtung zu betrachten haben. Aber auch wo man sich für den Bahnbau zu entscheiden hat, hat sich die Art des Bahnbaues ganz nach der Art des Landes zu richten. In produktenreichen, starkbevölkerten neuen Kolonialländern, die entweder schon lebhaften Verkehr haben oder ihn mit Bestimmtheit voraussehen lassen, wird man Bahnen von ähnlicher Beschaffenheit wie bei uns oder wie in entwickelten alten Kolonialgebieten bauen. In allen andern jungen Kolonialländern jedoch, deren Produktionskräfte noch latent, aber mit Sicherheit nachgewiesen sind, wo also erst eine wirtschaftliche Eroberung ausgeführt werden soll, da wird man mit dem einfachsten, billigsten Bahnbau eindringen. Dort soll die Bahn nicht schon vorhandene Transportmengen sammeln, sondern sie erst schaffen helfen. Diese Art von Bahnen sind nicht Ausbeutungsbahnen, sondern Erschliefsungsbahnen, Pionierbahnen; sie leiten die wirtschaftliche Eroberung ein, während jene ihr folgen. Sind die Erschliesungsbahnen kurz, werden also mit ihnen gleichsam nur Stichproben in das Neuland hinein gemacht, so kann man sie Stichbahnen nennen.

Besonders für diese Erschließungsbahnen gilt der Satz, daß man zu einer Arbeitsleistung nicht mehr Arbeitskraft und keine größeren Arbeitsmittel (Werkzeuge, Maschinen, Kapitalien etc.) anwendet, als zur Bewältigung der Arbeit gerade nötig sind. Alles, was darüber hinausgeht, ist Verschwendung. "Eine Eisenbahn," sagt J. Ch. Mackay (Light Railways, 1896), "ist einfach eine Maschine, die einem bestimmten Zwecke dient, und je näher diese Maschine der Arbeit angepaßt ist, die sie zu leisten hat, desto billiger wird die Arbeit geleistet werden, und desto besser wird sich das angelegte Kapital verzinsen. Man wendet gewöhnlich nicht einen Lastwagen und ein Paar Pferde an, um eine Arbeit zu verrichten, die leicht mit einem Schubkarren getan werden kann"

Demnach kommen für Ausbeutungsbahnen im obigen Sinne die breitspurige Anlage, schwere Maschinen, große Wagen in Betracht, für Erschließungsbahnen dagegen die schmalspurige Anlage, leichte Wagen und Maschinen. Das betont auch grundsätzlich ein so vorzüglicher Kenner kolonialen Bahnbaues wie der belgische Oberst Thys (Congrès colonial international de Bruxelles 1897): "Man muss so viel wie möglich, und falls keine besonderen Umstände vorliegen, für die Kolonialbahnen die Spurweite anwenden, welche die geringsten Baukosten verursacht, d. h. die Schmalspur; man muß sorgfältig die Arbeitsbedingungen studieren, sie durch zuverlässige Versuche zu bestimmen suchen und, selbst nachdem man diese Vorsichtsmaßregeln getroffen hat, klugerweise in den Voranschlägen einen bedeutenden Spielraum für die Herstellung lassen, da die Organisation einer großen öffentlichen Arbeit in einem neuen Land immer langwierig und schwer Und ebenfalls Thys ist es, der für die kolonialen Erschliessungsbahnen (chemins de fer de pénétration) das Wort geprägt hat, dass sie kein wirklicher Schienenweg (chemin de fer), sondern ein einfacher Schienen pfad (sentier de fer) sein müsten. Aber, fügen wir hinzu, die Breite des "Pfades" muß wenigstens 80 groß sein, dass man sicher darauf gehen und eine ordentliche Last darauf tragen kann. Allzu schmalspurige Anlagen sind in neuen Ländern nicht widerstandsfähig genug, und ihre Unterhaltungs- und Betriebskosten kommen zu hoch zu stehen im Verhältnis zu den Gewichtsmengen, die darauf befördert werden können. Und wie die Breite der Bahn so muß auch ihre Länge im richtigen Verhältnis zu ihrem zu erwartenden Verkehrsumfang stehen. Ist sie zu lang, so bleibt sie unbenutzt und nutzlos.

Wenden wir diese allgemeinen Gesichtspunkte auf die Verkehrswege in den afrikanischen Kolonialländern an und untersuchen wir, unter welchen Bedingungen dort die Entwicklung der Verkehrswege stattfindet, so haben wir vor allem das tropische Afrika in unserer Betrachtung streng vom außertropischen zu scheiden. Beide sind durch Klima, Naturausstattung, Bevölkerung, Lebensbedingungen für Europäer und andere wirtschaftliche Grundlagen von fundamentaler Verschiedenheit.

Strafsenbau und Strafsenverkehr sind im außertropischen Afrika ziemlich gut entwickelt; im tropischen Afrika aber fehlen sie fast ganz, weil die Tsetsefliege und endemische Rinder- und Pferdeseuchen einen regelrechten Betrieb mit Zugtieren unmöglich machen, weil der Neger, sich selbständig überlassen, mit Wagengespannen nicht ordentlich umgeht, der Europäer aber diese Arbeit im afrikanischen Tropenklima nicht leisten kann, und weil, wo letzteres ausnahmsweise möglich sein sollte, auch da die jahreszeitlichen Tropenregen einen so soliden Straßenbau erheischen, daß mit dem dazu nötigen Kapital meist ebensogut eine schmalspurige Eisenbahn gebaut werden kann.

Besser, aber keineswegs gut sieht es mit den Verkehrswegen der Flüsse und Ströme aus. Da Afrika ein Tafelland ist mit stufenförmigem Absetzen zum äußeren Tiefland und Küstengebiet. so haben die im Innern entspringenden Gewässer diesen Außenrand des Tafellandes mit zahlreichen Stromschnellen und Wasserfällen zu überwinden, die für die Schiffahrt ein absolutes Hindernis sind. Jedoch auch oberhalb und unterhalb der Kataraktenstrecken ist die Schiffahrt schwierig, weil der jahreszeitliche Wechsel von Regenzeit und Trockenzeit, von unbändiger Wasserfülle und großem Wassermangel unberechenbare Änderungen im Flusslauf, in seinen Schlamm- und Sandbänken herbeiführt und oft monatelang ein zu seichtes, unfahrbares Wasser zurückläßt. Diesem Wechsel sind aber alle größeren Wasserläufe Afrikas unterworfen, weil ihre Hauptnetze in den Tropen liegen. So kommt es, dass eine durchgehende Schiffahrt auf den afrikanischen Flüssen wegen der Kataraktenstrecken unmöglich ist, auf den fahrbaren Strecken aber ein regelmässiger Schiffsverkehr wegen der Wasserstandsänderungen außerordentlich schwer.

Teilweise schiffbar sind von den selbständigen Flusläufen z. B. der Senegal, Gambia, Rio Grande, Mbam u. a., aber für großen Schiffsverkehr teilweise bedeutungsvoll sind nur der Nil, Niger, Kongo, Sambesi-Shire und natürlich die großen Wasserbecken der innerafrikanischen Seen, die aber sämtlich nicht unmittelbar zugänglich, sondern durch die Kataraktenregionen ihrer Abstüsse von der direkten Zufahrt abgeschnitten sind.

Diese großen Strom- und Seennetze in ihrer ganzen Ausdehnung für den Verkehr nutzbar zu machen, gibt es nur ein Mittel: die Überwindung ihrer Kataraktenstrecken durch sie umgehende Bahnbauten. Sehr richtig sagt F. Hahn ("Afrika", 1901): "Katarakte und Wasserfälle sind in Afrika die wirksamsten Förderer des Eisenbahnbaues."

So ist zur Umgehung der Nilkatarakte die Bahn Wadi Halfa—Chartum, zur Umgehung der unteren Kongoschnellen die Linie Matadi—Léopoldville bereits gebaut, während die Shireschnellen-Bahn erst kürzlich begonnen worden ist, das Kataraktengebiet des mittleren Niger aber zu lang und zu fern ist, als daß sich dort eine verbindende Bahnstrecke lohnte; man sucht dem oberen Nigergebiet vielmehr in bequemerer Weise durch direkte Bahnlinien vom Senegal und von der Guineaküste her beizukommen. Die Bahnlinien aber, welche im oberen Kongogebiet unternommen werden sollen, um die dortige Stromschnellenregion zu umgehen und das Kongoflußnetz mit den großen Seen in leichtere, direkte Verkehrsverbindung zu setzen, sind nur in einem wirtschaftlichen Raubsystem denkbar, wie es im Kongostaat herrscht. Wir werden später darauf zurückkommen.

Alle die genannten Bahnstrecken sind keine selbständigen Bahnlinien. Sie sind gebaut, um mangelhafte Wasserstraßen zu vervollständigen und erst ordentlich nutzbar zu machen; sie würden zwecklos und tot sein, wenn etwa das Wasser plötzlich versiegte. Sie sind gewissermaßen nur Teile des Fluß- und Seensystems, mehr Kanäle als Bahnen.

Wenden wir uns der Betrachtung der selbständigen, nicht mit Wasserstraßen unmittelbar zusammenhängenden und von ihnen abhängigen Bahnen Afrikas zu, so müssen wir vor allem zwei große Gruppen unterscheiden: erstens die Bahnen des außertropischen Afrika, die durch großenteils von Europäern besiedelte oder doch besiedelbare und auf ziemlich hoher Kultur stehende Länder gehen, von Europäern betrieben werden und keinen klimatischen Extremen unterworfen sind; zweitens die Bahnen des

tropischen Afrika, die durch Negerländer gehen, in ihrem wirtschaftlichen Gedeihen von Negerkultur und Negerarbeit abhängig sind, zum weitaus größten Teil von Negern oder anderen Farbigen betrieben werden müssen und den gewaltigen tropischen Regengüssen und anderen tropischen Einflüssen ausgesetzt sind. nämliche Unterscheidung haben wir schon oben bei der Betrachtung der Strassenbauten machen müssen: hier ist sie von noch viel größerer Bedeutung, weil eine Bahn ein viel komplizierterer Mechanismus ist als eine Strafse und dieser Mechanismus in seinen Funktionen noch viel mehr von den Faktoren beinflusst wird, die den Bau und Bestand einer Strasse bestimmen. Die ehedem im großen Publikum vorhandenen irrigen oder törichten Vorstellungen von der Gleichartigkeit des ungeheuren afrikanischen Kontinents sind glücklicherweise überwunden. Man erschöpft nicht mehr den Begriff "Afrika" mit der Vorstellung von Wüstensand, Palmen. Löwen, Negern und Plantagen; man unterscheidet auch da endlich zwischen dem tropischen und außertropischen Afrika, dem Negerund Europäer-Afrika und wirft nicht mehr Kameruner Verhältnisse mit kapländischen, deutsch-ostafrikanische mit ägyptischen durcheinander. Aber man vergisst immer noch, dass auch innerhalb der afrikanischen Tropen die größten Verschiedenheiten bezüglich des Klimas, der Bodenproduktivität, der Bevölkerungsqualität u.s. w. bestehen zwischen dem Osten und dem Westen, dem Küstengebiet und dem Innern, dem Flachland und den Gebirgsländern u. s. w. Immerhin hat im großen ganzen und gegenüber dem außertropischen Afrika das tropische Afrika in seinen verschiedenen Teilen doch so viele gemeinsame Züge, dass wir Verhältnisse des einen tropischen Gebietes sehr wohl mit denen des anderen vergleichen können, und dass wir Beobachtungen und Erfahrungen kultureller und wirtschaftlicher Art, die in dem einen Gebiet gemacht worden sind, mit Bedacht auf das andere anwenden dürfen.

Wir können daher aus unseren Beobachtungen der fremden Kolonien des tropischen Afrika viel für unsere eigenen Schutzgebiete lernen. Und so interessieren uns auch unter den selbständigen Bahnlinien Afrikas die im Tropengebiet gebauten am meisten, weil unsere Kolonien mit Ausnahme des großenteils subtropischen südwestafrikanischen Schutzgebietes in den Tropen, ja sogar in der Äquatorialzone zwischen ca. 12° südl. und 12° nördl. Breite liegen. Halten wir einmal Umschau, was für Bahnen die anderen kolonisierenden Nationen in ihren tropisch-afrikanischen

Kolonien bauen, warum und wie sie dieselben bauen, und welche Erfolge sie davon haben, so werden wir daraus sehr lehrreiche und nützliche Schlüsse für den Bahnbau in unseren afrikanischen Schutzgebieten ziehen können.

Im tropischen Afrika sind Bahnen gebaut oder zu bauen begonnen worden von den Franzosen in Französisch-Westafrika (Senegal, West-Sudan, Französisch-Guinea, Elfenbeinküste, Dahome). in Französisch-Somaliland und auf den französischen Inseln Madagaskar und Réunion, von den Belgiern am Kongo, von den Engländern in Englisch-Westafrika (Sierra Leone, Goldküste, Lagos), in Nord-Rhodesia (Schoschong-Bulawayo), in Britisch-Zentralafrika (Shire-Bahn), in Britisch-Ostafrika (Ugandabahn), im Ost-Sudan (Wadi Halfa-Chartum), von den Portugiesen in Angola (Loanda—Ambaca und Benguella—Catumbella) und in der Kolonie Mocambique (Beira-Salisbury), von den Deutschen in Deutsch-Südwestafrika (Swakopmund-Windhoek) und in Deutsch-Ostafrika (Usambarabahn), von den Italienern in Eritrea. Dazu kommt eine ganze Reihe von projektierten Bahnlinien, von denen wir aber nur die in Betracht ziehen, welche mehr sind als leicht auf das Papier geworfene Gedankenspiele.

Um einen das Verständnis aller dieser tropisch-afrikanischen Bahnbauten erleichternden Übersichtsstandpunkt zu gewinnen, werden wir am besten tun, wenn wir sie nach großen geographischen Provinzen gruppieren, innerhalb deren jeder Gruppe eine durch die natürliche Beschaffenheit des Landes und durch die Eigenart seiner menschlichen Bewohner bedingte gewisse Gemeinsamkeit der Ursachen. Ziele und technischen Ausführung aller dieser Gruppe angehörenden Einzelbahnen aufgeprägt ist. Wir werden also erst die große westafrikanische Provinz abgliedern, in der sich alle Bahnen um das riesige Nigerbecken gruppieren, und innerhalb dieser Provinz von Westen her zuerst die französischen, dann die englischen, darauf die deutschen Zweitens werden wir die belgischen und Bahnen betrachten. französischen Bahnen behandeln, die das ungeheure Becken des Kongo und seiner Zuflüsse zum Ziel haben. Drittens sondern wir die südwestafrikanische Provinz ab. in der wir die portugiesischen, deutschen und englischen Bahnlinien zu einer Gruppe zusammenfassen. Als vierte Gruppe betrachten wir die südostafrikanischen Bahnen in Rhodesien. Fünftens werden wir das große hydrographische Gebiet der ostafrikanischen Seengruppe mit seinen portugiesischen, englischen und deutschen

Bahnbauten abgliedern, ausschließlich der Ugandabahn, die wir sechstens als die Bahn des zum Nilsystem gehörenden Victoriasees allein betrachten. Ihr schließen sich als siebente Gruppe die Bahnen des mittleren Nilgebietes mit ihren Zugängen vom Roten Meer her an. Und achtens werden zum Schluß die Bahnen der tropisch-afrikanischen Inseln Madagaskar, Réunion, Mauritius behandelt.

# I. Die Bahnen in Ober-Guinea und dem Nigerbecken.

# 1. Die französischen Kolonien.

Die französischen Bahnbauten Westafrikas haben ein gemeinsames großes Hauptziel: die Erschließung des westlichen Sudan nach Westen und zwar nach den französischen Küstenplätzen Westafrikas hin. Drei von diesen Bahnlinien erstreben dieses Ziel durch Anschluß an die fahrbaren Wasserstraßen des Senegal und des oberen Niger: es sind die Linien Dakar—St. Louis in der Kolonie Senegambien, Kayes—Kulikoro im französischen West-Sudan und Konakry—Kurussa in der Kolonie Französisch-Guinea; die zwei übrigen Linien des französichen Westafrika erstreben das genannte Ziel durch Vordringen gegen die Gebiete am mittleren Niger, ohne es auf unmittelbaren Anschluß an das Flußnetz abgesehen zu haben: es sind dies die Linien Grand Bassam—Kong (die erst vermessen ist) in der Kolonie Elfenbeinküste und die Linie Kotonu—Tschauru in der Kolonie Dahome.

Bevor wir aber diese Linien im einzelnen betrachten, befassen wir uns kurz mit dem großen französischen, ebenfalls teilweise den Tropen angehörenden Bahnprojekt, das wie die französischen westafrikanischen Bahnen auf die Erschließung des französischen Sudan abzielt, aber ihn nicht wie jene nach Westen, sondern nach Norden hin öffnen will: die Transsaharabahn.

# a) Die Transsaharabahn.

Dieses Projekt interessiert uns deshalb, weil es häufig bei den Erörterungen über die deutsch-ostafrikanische Zentralbahn zum Vergleich mit herangezogen worden ist, und weil für die Transsaharabahn wie für die deutsch-ostafrikanische Zentralbahn vielfach die nämlichen Argumente ihrer Rentabilität und Nützlichkeit aus dem Vergleich mit den grossen amerikanischen und sibirischen Transkontinentalbahnen vorgebracht worden sind.

Die Idee einer Transsaharabahn von Algier nach Timbuktu spukt seit dem Jahre 1860 (Hanoteau), aber erst seit dem Ausbau des französischen Kolonialreiches in Nordafrika und dem Sudan ist von bekannten Politikern und Nationalökonomen ein transsaharischer Bahnbau mit Emphase gefordert, von anderen, ebenso bekannten aber mit gewichtigen Gründen abgewiesen worden. Nachdem Männer wie Duponchel, Georges Rolland, Pierre Leroy-Beaulieu, Hanoteau ihre Stimme für eine Transsaharabahn erhoben haben, hat neuerdings Maurice Honoré das Projekt nach allen Seiten kritisch beleuchtet und die Dinge geschildert, wie sie sind, ohne Überschwang patriotischer Gefühle, blind begeisterten Optimismus und den Élan für eine riesenhafte Idee, mit denen in der Beurteilung wirtschaftlicher Realitäten weniger als nichts anzufangen ist. Wir folgen seiner Darstellung ein Stück.

Möge die Transsaharabahn von Algerien nach dem Niger oder, wie andere wollen, von Tripolis nach dem Tschadsee gehen, in jedem Fall wird sie eine Länge von mindestens 2400 km haben. Die Schätzungen der Baukosten schwanken zwischen 500 und 800 Millionen Frank. Der weitaus größere Teil der Strecke führt durch Wüste, die durch ihre Wasserlosigkeit und durch den in steter Bewegung befindlichen Sand dem Bahnbau und Bahnbetrieb ungeheure Schwierigkeiten entgegensetzt. Da es in der Wüste einen Lokalverkehr nicht geben kann, hat die Bahn ausschließlich mit Transitverkehr zwischen Mittelmeerküste und Sudan zu rechnen. Demzufolge muß im Transport der Preis für das Tonnenkilometer hoch angesetzt werden. Ein Preis von 2 centimes pro Tonnenkilometer, wie ihn mit Hinweis auf amerikanische Bahnen einige Berechner angenommen haben, um den Produktentransport im Transit zu ermöglichen, ist ganz undenkbar; so niedrige Taxen konnten nur Linien wie New York-Chicago und einige indische Strecken einführen, die durch dichtbevölkerte, in intensivster Kultur stehende Gebiete führen und deshalb einen außerordentlich lebhaften, reichlich zahlenden Lokalverkehr haben. Setzt man aber einen bei der Schwierigkeit der Bahn ungemein niedrig bemessenen Transportpreis von nur 10 centimes pro Tonnenkilometer Massenprodukte an, so ergibt das für Transitgüter auf der ganzen. 2400 km langen Linie 240 Frank Frachtkosten pro Tonne.

nehmen wir sogar nur 5 centimes Transportkosten pro Tonnenkilometer an, so stellt sich die Fracht pro Tonne Transitgut immer noch auf 120 Frank.

Welches Produkt des Sudan kann solche Transportspesen tragen? Vielleicht Gummi, Elfenbein, wertvolle Mineralien, aber sicherlich nicht die Massenprodukte, wie Salz, Datteln, Baumwolle etc., welche die Grundlage des transsaharischen Handels sind und allein einer Bahn genügende Transporte geben können. Wenn aber zur Hebung des nach den günstigsten Berechnungen immer noch äußerst gering anzuschlagenden Personenverkehrs allen Ernstes vorgeschlagen worden ist (Fock), an einer geschickt ausgewählten Stelle der Bahnlinie einen Wallfahrtsort mit einem gut bezahlten Marabu zu errichten, zu dem dann die Gläubigen in langen Zügen pilgern würden, so muß es wirklich schlecht um die Sache selbst stehen, die mit derartigen Argumenten verfochten werden muss. Ebenso hinfällig sind die von Goux oder von Rolland angestellten Berechnungen, dass allein der Salzhandel der Bahn jährlich ca. 11/2 Mill. Frank Einnahmen sichern würde, nämlich: ca. 12 Mill. Einwohner à 2 Kilo Salzkonsum macht ca. 24000 Tonnen à 60 Frank Fracht. In dieser Berechnung ist jede Zahl völlig willkürlich, und man vergist, dass doch nur das von Europa kommende Salz die ganze Linie durchlaufen und bezahlen würde, während das in der Sahara gewonnene nur für kurze Strecken der Bahn in Betracht käme.

Das europäische Salz geht aber heute schon in großen Mengen von der atlantischen Küste Afrikas her auf kürzeren und billigeren Wegen nach dem Sudan. Und wie mit dem Salzimport von Westafrika nach dem Sudan, so steht es mit dem gesamten Handelsverkehr zwischen Europa und dem West-Sudan. Warum sollten die Eingeborenen und die Kolonisten des Sudan ihre Waren auf einer kostspieligen, 2400 km langen Transsaharabahn nach und von Algerien und Europa befördern, da ihnen die viel billigeren Fluswege nach der afrikanischen Westküste zur Verfügung stehen? Algerien ist die Nordfassade des großen französischen Sudanreiches, aber nicht sein Hafen. Die natürlichen Ein- und Ausgangspforten des französischen Sudan sind der Niger und Senegal, und für den französischen Handel die Plätze Dakar, Konakry, Grand Bassam, Kotonu; aber nicht die Oasen von Air oder Tafilet. Sehr richtig sagt Aug. Bernard von der französischen Erschließung des Sudan: "Wir sind gegenwärtig wie einer, der an den beiden Mundstücken eines Siphon saugt, da wir daran arbeiten, den Produkten

des Sudan einen Abflus nach Dakar, nach Konakry, nach Grand Bassam zu schaffen. Die Sahara ist nicht allein leer, sondern sie wird sich auch noch mehr entleeren in dem Masse, wie wir uns anstrengen, den Sudan und die Sahara selbst durch den Senegal und den Niger zu drainieren."

Mit nicht geringerer Anstrengung arbeiten an der "Drainage" des westlichen Sudan zum Atlantischen Ozean hin die englischen und deutschen Plätze der Guineaküste.

Desgleichen stehen für den mittleren Sudan andere, kürzere, bessere Zu- und Ausgangswege als die nördlichen zu Gebot. Jetzt geht der Handel von dort noch größtenteils nach Tripolis, aber die Eröffnung des sicheren und kürzeren Handelsweges nach dem Golf von Guinea wird die Dinge ändern. Von Yola an bildet der Benuë-Niger eine 6 Monate lang reichlich Wasser führende, kataraktenfreie Verkehrsstraße von 1140 km Länge. Nach und vom Benuë muß darum naturnotwendig der Handel der Tschadregion, des zentralen Sudan ein- und ausgehen, solange nicht etwa eine Bahn von Kamerun nach Adamaua geht. Die Engländer wußten sehr wohl, warum sie bei der Festlegung der deutschen Kamerungrenze Yola durch einen Zirkelschlag aus dem deutschen Block herausschnitten.

Gegen die kürzere, billigere Verbindung nach Westen, die dem westlichen und mittleren Sudan durch die Flussläufe gegeben ist, kann eine Transsaharabahn nicht aufkommen. Für den östlichen Sudan aber sind der Nil und vielleicht auch der Ubangi-Kongo die natürlichen und konkurrenzlosen Verkehrsstraßen, sobald ihre Dampfer und Zwischenbahnen billigere Tarife einführen können.

Politisch wäre freilich eine Transsaharabahn unter Umständen von größter Wichtigkeit für Frankreich und sein afrikanisches Kolonialreich: In einem Krieg mit England könnte die Möglichkeit, schnell französische Truppen von Algier nach dem Sudan oder vom Sudan nach Algier zu werfen, den Sieg entscheiden; nur als ein ungeheures "Herrschaftsmittel" will sie auch ein so hervorragender Kenner wie Foureau gelten lassen. Aber von diesem von Strategen ausgestellten Wechsel auf eine ungewisse Zukunft kann eine mit so ungeheuren technischen Schwierigkeiten verknüpfte Riesenbahn nicht leben. Sie muß ihre Nahrung aus dem Handel ziehen; diese aber kann ihr der Sudanhandel, wie gezeigt, nicht geben. H. Schirmer ("Le Sahara") bemerkt hierüber treffend: "Es gibt im mittleren Sudan keine Produkte, die sich nicht ebenso in der einen oder anderen unserer afrikanischen Kolonien finden.

Man wird sie also nicht so weither holen, wenn man keinen Nutzen davon hat, wenn nicht ihr Verkaufspreis auch trotz des Weges, den sie zurückzulegen haben, noch Gewinn abwirft. Es ist also am Ende eine Transportfrage." Und diese Transportfrage ist eben für die Transsaharabahn im Gegensatz zu den Wasserstraßen und zu den kleinen Bahnen Westafrikas verneinend zu beantworten.

# b) Senegambien.

Uberblicken wir nun diese kleinen westafrikanischen Bahnen nacheinander, und beginnen wir mit den französischen im Westen. Da ist zuerst in Senegambien die Bahn Dakar-St. Louis. Man hat sie gebaut, um St. Louis, den Endpunkt des schiffbaren Senegal und Sammelplatz der aus dem Innern kommenden Produkte. der aber einen sehr schlechten Hafen hat, mit dem nächsten guten Hafenplatz, das ist Dakar, zu verbinden. Der Bahnbau wurde 1882 von einer konzessionierten Gesellschaft begonnen mit einem Kapital von 5 Mill. Frank in 10000 Aktien à 500 Frank (Anfang August 1902 Kurs 760 Frank), und 1885 war die Bahn vollendet; ihre Gesamtlänge beträgt 264 km, ihre Spurweite 1 m. Die Totalkosten waren auf ca. 18 Mill. Frank veranschlagt, aber allein die Baukosten stellten sich auf rund 19400000, so dass auf 1 km rund 74000 Frank entfallen; die Gesamtkosten inklusive des beweglichen Materials und der Kapitalverzinsung werden auf 100 000 Frank pro Kilometer angegeben (Salesses).

Die Bahn läuft parallel der Kuste durch das Küstengebiet und hatte nicht die mindesten technischen Schwierigkeiten. Nur mußten künstliche Brunnen zur Wasserversorgung angelegt werden. Die Einnahmen betrugen 1898: 1690196 Frank, die Ausgaben 1497697 Frank, der Gewinn also 83612 Frank oder 1053 Frank pro Kilometer. Gegenüber der Belastung für Kapitalverzinsung und Betriebskosten war der Gewinn ungenügend; deshalb hat der französische Staat eine jährliche Subvention von 600000 Frank zur Garantie der Zinszahlung bewilligen müssen. Seitdem geht das Unternehmen viel besser vorwärts, im gleichen Maße, wie es die kulturelle Entwicklung des Landes hebt. Die Einnahmen waren 1899 auf mehr als 2 Mill. Frank gestiegen, so daß die Betriebsgesellschaft dem Staat 1 Mill. Frank zurückzahlen konnte.

Trotzdem freilich rentiert sich die Bahn an sich noch nicht, aber indirekt macht sich das Unternehmen durch seine Förderung der Landeskultivation bezahlt. Der von der Bahn durchschnittene

Küstenstrich, der vordem sehr dunn bewohnt war, ist jetzt eins der dichtestbesiedelten Gebiete Senegambiens. Der Grund liegt darin, dass sich dieser Sandboden, wie sich übrigens schon lange vorher gezeigt hat, vortrefflich für den Anbau von Erdnüssen (Arachiden) eignet — aber auch nur für diesen —, und daß die Erdnusskultur durch die lebhafte Nachfrage der Exporthäuser Dakars einen starken Antrieb erhalten hat, nachdem der Bahnbau einen leichten und billigen Massentransport nach Dakar ermöglichte: 1886 belief sich die Erdnussproduktion auf 10000 Tonnen, 1900 auf über 140 000 Tonnen. Und das ist der Kernpunkt der Sache und des Bahnerfolges, dass die Bahn nur 264 km lang ist und den Frachtsatz seit 1897 auf 20 Frank pro Tonne, also ca. 8 centimes pro Tonnenkilometer ermässigt hat; vorher hatte er für Arachiden 12½ centimes betragen. Die Kamelfracht aber war früher auf das 10- bis 20 fache zu stehen gekommen. 20 Frank Fracht pro Tonne kann ein Produkt wie Erdnüsse, das der eingeborene Händler mit 180-200 Frank pro Tonne verkauft, und das in Europa einen Marktwert von 270-300 Frank pro Tonne hat, sehr gut vertragen. Wäre die Bahn 1000 km lang, betrüge also die Fracht 80 Frank pro Tonne, so würde der Senegalhändler den Verkaufspreis dementsprechend erhöhen und der Kaufmann in Europa nach Zuschlag aller seiner Unkosten, der Seefracht, Arbeitsleistung, Zinsen u. s. w., nicht mehr auf seine Kosten kommen, da die Zufuhren aus anderen Produktionsländern den europäischen Marktpreis nicht in entsprechendem Mass steigen lassen.

Die hohe Steigerung der Produktion und des Exporthandels zeigt sich in folgenden Zahlen: Während die Einfuhr von 50 Mill. Frank 1899 auf 46,6 Mill. Frank 1900 gesunken ist, hat sich die Ausfuhr von 23,2 Mill. 1899 auf 32,9 Mill. 1900 gehoben; und zwar sind an letzterer Zahl allein die Erdnüsse mit rund 12 Mill. beteiligt. Eine höchst beachtenswerte Mahnung für diese Kultur in den deutschen Ackerbaustrichen von Togo, Kamerun und Deutsch-Ostafrika! Pro 1901 wird sogar ein Gesamthandelsbetrag von 80,7 Mill. Frank (ohne die Münzeinfuhr) angegeben, wovon 54,2 Mill. auf den Import, 26,5 Mill. auf den Export entfallen. Die Zolleinnahmen sind von 3.8 Mill. 1900 auf 5.6 Mill. Frank 1901 gestiegen. 31 % der Einfuhr bestehen in Baumwollgeweben, nämlich für 16.8 Mill. Frank 1901 gegen 12,7 Mill. 1900. Die Ausfuhr von Landesprodukten ist von 28,7 Mill. 1900 auf 25,1 Mill. 1901 zurückgegangen: Erdnüsse von 141 000 Tons 1900 auf 123 000 Tons 1901 wegen Missernte infolge Regenmangels, Kautschuk von 440 Tons auf 361 Tons,

aber dieser Export ist immer noch hoch über dem von 1892—1899, und die Ausfuhr von Gummi ist von 2500 Tons 1900 auf 3200 Tons 1901 gestiegen. Frankreich zahlt seit einigen Jahren keinen Zuschuß mehr an diese seine Lieblingskolonie außer den Unkosten der Militärbesatzung; aber es ist auch klug genug, den ruhigen stetigen Entwicklungsgang Senegambiens nicht durch gewaltsame Eingriffe zu stören. Vor allem ist man neuerdings auf der Hut, daß der "unheilvolle Einfluß des Souveräns des Kongostaates", die im Kongostaat geübte monopolistische Wirtschaftspolitik, die in Französisch-Kongo so arg Fiasko gemacht hat, und die langsam auch in die französische Elfenbeinküste und nach Dahome einzudringen begann, nicht auch im französischen Westsudan mit Senegambien Fuß fasse.

Der ursprüngliche Plan, die Dakar—St. Louis-Bahn bis nach Kayes am mittleren Senegal, dem Beginn der Sudanbahn Kayes—Bafulabe, fortzusetzen, scheiterte bisher an der Schwierigkeit und Kostspieligkeit eines ca. 800 km langen Bahnbaues durch größtenteils wasserlose, menschenleere Wüstenstriche (Ferlo), deren Lateritboden nicht kultivierbar ist wie das von der Dakar—St. Louis-Bahn durchzogene Sandland der Küstenregion. Und ebensowenig ist ein anderes Bahnprojekt in der Senegalkolonie, das der sog. Baolbahn, bis jetzt über die ersten Ermittlungen hinausgekommen, obwohl viel Propaganda dafür gemacht wird.

# c) Französischer Sudan.

Die zweite im Bau begriffene und stückweise vollendete Bahn des französischen Westafrika ist die Sudanbahn. Die Idee, daß der westliche Sudan nur dann erschlossen werden könnte, wenn er durch eine Bahnlinie mit dem schiffbaren Teil des Senegal, dem kürzesten Weg zum Ozean, verbunden würde, hatte schon Faidherbe beschäftigt. 1881 nahm die Kammer das Gesetz zum Bau der Strecke Kayes—Bafulabe mit Bewilligung von 8½ Mill. Frank an. Aber erst 1885, nachdem man sehr viel und sehr teuer experimentiert hatte (156500 Frank p. km), wurde der Bau einer Bahn von Kayes, dem Endpunkt der Senegalschiffahrt, nach Osten zum oberen Niger ernstlicher in Angriff genommen.

Erst hatte man Bammako am Niger als Endpunkt in Aussicht genommen; später bestimmte man aus technischen Gründen Tulimandio (bei Kulikoro) am Niger dazu. Die ganze Linie Kayes — Tulimandio (Kulikoro) wird 563 (resp. 577) km

lang werden, hat eine Spurweite von 1 m und war auf die Gesamtkosten von 46 100 000 Frank veranschlagt. Aber die erste. innerhalb 10 Jahren (1888-1898) vollendete, 132 km lange Strecke von Kaves nach Bafulabe hat einen Kostenaufwand von ca. 15 Mill. Frank verursacht, also von 118 500 Frank pro Kilometer, so daß sich unter gleichbleibenden Bauverhältnissen der ganze, 563 (577) km lange Bau schliefslich auf 66700000 (68400000) Frank stellen Um den Bau nicht stocken zu lassen, hat die französische Regierung einen jährlichen Zuschuss von 2567000 Frank bewilligt und bestimmt, dass der gesamte Anteil des Staates an den Baukosten sich bis auf 12 Mill. Frank belaufen dürfe. Außerdem ist 1897 der damaligen Sudankolonie gestattet worden, eine Anleihe aufzunehmen, deren 3 prozentige Zinsen die Senegalkolonie aus den gemeinsamen Zolleinnahmen garantiert hat, während die Sudankolonie selbst iährlich 1/2 Million auf einen Zeitraum von höchstens 24 Jahren beisteuern soll. Die Einnahmen der Bahn waren von ca. 130 000 Frank im Jahr 1891 auf 420 000 Frank 1898 gestiegen.

Anfangs 1901, also 20 Jahre nach Beginn der Arbeiten, war die Bahn 267 km weit, bis Badugu, vorgeschritten und hatte eine Betriebseinnahme von rund ½ Million Frank zu verzeichnen, womit aber die Ausgaben noch kaum zu decken sein werden. Der Bau wird nun vom Ingenieurkorps der Armee ausgeführt. Stets ist eine halbe Kompagnie Geniesoldaten an der Arbeit neben der Schar von Senegalesen, den besten Arbeitern Westafrikas, die auch bei der Kongobahn eine wichtige Rolle gespielt haben. Es ist zu erwarten, dass man nicht noch einmal 20 Jahre braucht, um die zweite Hälfte der Bahnlinie zu vollenden. Hätte man den Bahnbau beizeiten einer konzessionierten Gesellschaft übertragen, man wäre höchstwahrscheinlich längst mit den Schienen am Niger und hätte viele Millionen gespart.

Am 1. Januar 1902 war der Unterbau bis km 305, Ende April die Schienenlegung bis Kita (309 km) vorgeschritten, dem Hauptplatz des ehemaligen Sudan, wo alle von Norden und Süden kommenden Straßen zusammenlaufen. Der Unterbau soll Baule 1903 und den Niger 1904 erreichen. Der Export auf der Bahn nach dem Senegal hin nimmt stetig zu; er besteht hauptsächlich aus Kopal, Kautschuk und Vieh. Die Voranschläge der Einnahmen 1899/1901 sind überholt worden; leider gibt der offizielle Bericht nicht an, um wieviel, noch äußert er sich über die Ausgaben; das wird wohl gute Gründe haben. Für 1902 hat man die Einnahmen auf 651 000 Frank veranschlagt. In das Staatsbudget

ist für 1902 ein Zuschuss von 668 000 Frank eingestellt und bewilligt worden.

Sobald die Bahn Tulimandio (Kulikoro) am Niger erreicht haben wird, wird der obere schiffbare Niger mit dem unteren schiffbaren Senegal verbunden sein und eine große, ca. 2350 km lange, ununterbrochene Verkehrsstraße von Gao und Timbuktu bis nach dem Hafen Dakar (Dakar-St. Louis 264 km, St. Louis-Kayes 700 km, Kayes—Tulimandio 563 km, Tulimandio—Kabara [Timbuktu] 825 km) hergestellt sein, die den westlichen Sudan in bequemer Weise nach dem Atlantischen Ozean öffnet. diese 563 km lange Bahnlinie ist als die Verbindung zweier Wasserstraßen mehr ein Kanal als eine Eisenbahn und wird bei mäßigen Tarifen und bei der relativen Billigkeit der anschließenden Wasserwege auch minder wertvollen Produkten und Importwaren einen rentablen Transport erlauben. Bis Mitte 1902 kostete der Transport von Frankreich nach Kayes ca. 80 Frank, von Kayes nach Bafulabe ca. 50 Frank pro Tonne. Der Einfuhr von 10730000 Frank stand 1898 eine Ausfuhr von nur 3627000 Frank gegenüber. Die bis Ende Juni 1902 geltenden Tarife, die für alle Waren einen einheitlichen Satz von 0.50 Frank pro Tonnenkilometer für die Strecke von Kayes nach dem Niger und 0,07 Frank vom Niger nach Kayes aufstellten, sollten das noch in den Anfängen steckende Unternehmen Am 1. Juli 1902 aber sind auf Grund der bisherigen Resultate Tarife eingeführt worden, die im richtigeren Verhältnis zu den Betriebskosten und zum bestehenden wie zum erwarteten Verkehr stehen. Es zahlen:

|                           | bis<br>zu 150 km | von<br>150—450 km | über<br>350 km |       |
|---------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------|
| Reisende 1. Klasse        | 0,35 Frank       | 0,28 Frank        | 0,20 Frank     | o. km |
| - 2                       | 0,20 -           | 0,16 -            | 0,12 -         |       |
| 3                         | 0,12 -           | 0,10 -            | 0,08           |       |
| - 4                       | 0,05 -           | 0,05 -            | 0,05 -         |       |
| Gepäck u. Eilgut          | 1,50 -           | 1,20 -            | 1,00 -         | - tkm |
| Frachtgut 1. Kategorie    | 1,20 -           | 1,00 -            | 0,80 -         |       |
| - 2                       | 0,80 -           | 0,60 -            | 0,40 -         |       |
| - 3                       | 0,30 -           | 0,20 -            | 0,10 -         |       |
| Rinder, Pferde, Maultiere | 0,30 -           | 0,25 -            | 0,20 -         |       |
| Esel, Fohlen, Straufse    | 0,16 -           | 0,12 -            | 0,10 -         |       |
| Schafe, Schweine, Hunde   | 0,06 -           | 0,05 -            | 0,04           |       |

In die 1. Kategorie der Frachtgüter gehören Elfenbein, Federn, Stoffe; in die 2. Kategorie Kautschuk, Gummi, Kaffee, Lebensmittel, Meyer, Die Eisenbahnen im tropischen Afrika.

Spirituosen, Maschinen, zugerichtete Baumaterialien; in die 3. Kategorie Erdnüsse, Reis, Hirse, Salz, rohe Baumaterialien, Steinkohlen. Ganze Wagenladungen (2 Tonnen Inhalt) von Hirse, Erdnüssen, Mais genießen 50% Ermäßigung bei Beförderungen über 150 km.

# d) Französisch-Guinea.

Die dritte französische Bahnlinie, welche den Sudan nach der Westküste hin öffnen will, ist die Strecke Konakry-Kardamania (Kurussa) in der Kolonie Französisch-Guinea. Sie verfolgt daneben das wichtige Ziel, die Guinea-Kolonie selbst, die eine dichte Bevölkerung hat, in guter Entwicklung begriffen ist und bedeutende Mengen von Kautschuk, Palmöl, Palmkernen, Erdnüssen, Sesam, Vieh produziert und ausführt, noch besser aufzuschließen und der im Bau begriffenen Bahn der englischen Nachbarkolonie Sierra Leone das Gegengewicht zu halten. Die Kolonie blüht so kräftig auf, dass sie bereits keine Zuschüsse mehr vom Mutterland, außer den Kosten der Militärbesatzung, erhält. Die Einfuhr war 1900: 14275 000 Frank (inklus. Eisenbahnmaterial), die Ausfuhr 9780000 Frank. Nach den von den Ingenieuroffizieren Salesses, der noch den Bau leitet, und Naudé entworfenen Plänen soll die Bahn vom Hafenplatz Konakry nach Timbo und weiter nach Kardamania beim Markt Kurussa am oberen, aber dort noch nicht schiffbaren, Niger gehen und die ungemein fruchtbaren, bergigen Landstriche von Futa Dialon durchschneiden. Die ganze Linie war ca. 550 km Länge geschätzt worden, mit 1 m Spurweite.

Um den Bau 1900 beginnen zu können, wurde die Kolonie autorisiert, eine vierprozentige Anleihe von 8 Mill. Frank auf ihre Zolleinnahmen aufzunehmen. Die Baukosten waren mit ca. 44 Mill., also 80 000 Frank pro Kilometer, in Anschlag gebracht: für Zinsen und Betriebskosten müßten jährlich mindestens 31/2 Mill. Frank Gewinn gemacht werden, der auch nach dem bisherigen Handelsverkehr zu erwarten sei. Einige französische Sachkenner zweifelten freilich gleich an der Richtigkeit dieser Schätzung, aber man beruhigte sich mit dem Gedanken, dass dabei die Kolonie durch die wirtschaftliche Entfaltung ihres Gebietes und durch die Sicherung ihrer politischen Interessen doch auf ihre Kosten kommen werde. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die Bahn von Konakry bis Kurussa ca. 680 km lang werden und etwa 68 Mill. Frank kosten wird, also ca. 100 000 Frank pro Kilometer.

Ende 1900 hatte die Kolonie auf eigene Kosten 50 km gebaut. dann aber waren durch Übernahme seitens eines Unternehmers Stockungen eingetreten, die seit Lösung des Vertrages beseitigt sind. Jetzt haut die Kolonie in eigener Regie. Im Mai 1902 waren die Erdarbeiten bis Kindia (149 km) gefördert. Den Bau und Betrieb der weiteren Strecken wird eine Gesellschaft gegen Zinsgarantie und Landkonzessionen übernehmen. 1903 gedenkt man die 135 km lange Strecke Konakry-Frigiagbe, die die meisten Kunstbauten erfordert, zu eröffnen. Zur Fortsetzung darf die Kolonie eine Anleihe von 4 Mill. Frank aufnehmen. Die französische Staatskasse Als Arbeiter werden außer den selbst trägt nichts dazu bei. Landeseingeborenen vorwiegend Senegalesen und Bambaras verwandt. die in Gruppen unter eingeborenen Werkführern arbeiten, mit welchen die Verwaltung akkordiert: also nach dem System des Kongobahnbaues: Die Anwerbung der Arbeiter und Ausführung der Arbeit in festgesetzter Zeit ist Sache der Werkführer, während die Bauverwaltung sie nur beaufsichtigt. Bis Frigiagbe folgt die Bahn der grossen Karawanenroute des Landes und wird dann die wichtigen Handelsplätze Kindia, Kebala, Demokulima, Banko, Kurussa miteinander verbinden.

Der hohe wirtschaftliche Aufschwung der Kolonie, welcher begann, als man in den letzten Jahren vom überwiegenden Kautschukraubbau auf die Schaffung von Eingeborenenkulturen (namentlich "lamy", Kerne von Pentadesma butyracea) überging, eröffnet der Bahn die besten Aussichten. Dem freien Handel sind keinerlei Schranken gezogen. Mit Leichtigkeit wurde dabei eine Kopfsteuer eingeführt, die 1900 bereits 1940000 Mk. einbrachte, ohne dass ein Schuss gefallen wäre. Jetzt wird die Kopfsteuer in Produkten der lokalen Kulturen, Wachs in Futa Djalon, Kopal und Kaffee in Nunez, "lamy" an den Flüssen etc., erhoben. Die Massnahmen führt man durch, indem man durch die Häuptlinge herrscht und die Macht der Häuptlinge über ihre Stämme kräftigt, sie in ihrem Grundbesitz nicht stört und den Eingeborenen ihre Sitten und ihr Recht unverkürzt läst. Im übrigen arbeitet die Regierung mit größter Sparsamkeit in allen Verwaltungszweigen, mit möglichster Beschränkung der Beamtenzahl und mit gänzlicher Unterlassung kostspieliger Militärexpeditionen; alles in allem eine höchst erfolgreiche und wie für die benachbarten englischen so auch für unsere west- und ostafrikanischen Kolonien vorbildliche Verwaltungsmethode.

#### e) Elfenbeinküste.

Haben wir es schon in Französisch-Guinea mit einer Bahn zu tun, die der Parallelbahn einer Nachbarkolonie (Sierra Leone) Konkurrenz machen will, so ist dies in noch höherem Maße bei den Bahnlinien am Guineagolf der Fall. Dort sind nicht weniger als 5 Parallelbahnen im Bau, in jeder Kolonie eine. Da alle diese Kolonien sich von Süden nach Norden in die Länge erstrecken, laufen auch die Bahnen südnördlich. Ziemlich nahe nebeneinander liegend beschränken sie natürlich einander das Operationsfeld. Über die relativ sehr engen Grenzen des eigenen Koloniegebietes hinaus wird keine recht wirken können. Nur die dem unteren Niger benachbartesten in Dahome und Lagos werden mit eventueller Erreichung des dort wieder schiffbaren unteren Nigerlaufes eine weitere Ein-Die drei anderen Linien (Côte d'Ivoire. flussphäre gewinnen. Gold Coast und Togo) können den schiffbaren unteren Niger nicht erreichen und sind von vornherein als blosse Stichbahnen anzusehen. Als solche aber werden sie ihren Zweck, die Öffnung des verhältnismässig nahen Berghinterlandes und die Entwicklung des eigenen kleinen Koloniegebietes, sehr wohl erreichen, wenn sie billig gebaut werden.

Die westlichste dieser sudnördlichen Parallelbahnen ist die der französischen Elfenbeinküste. Der Plan ist vom Kommandanten Houdaille entworfen und soll bald in Angriff genommen werden. Die Geländearbeiten sind seit Frühjahr 1901 im Gange. Die Bahn wird eine Spurweite von 1 m haben und von Grand Bassam bis Kong eine Länge von ca. 550 km. Vom Hafenplatz Grand Bassam resp. von dem westlich benachbarten, an der Lagune gelegenen Ort Abidiean (Bingerville) aus soll die Bahn erst im Tal des Bandama nordwärts laufen und dann nach dem bedeutenden Platz Kong abbiegen, der im südlichen Westsudan dieselbe Rolle als Handelszentrum spielt wie Timbuktu im nördlichen. 187 km lange Strecke bis Tumodi wird zuerst fertiggestellt. Dass die Bahn anstatt mit Kohlenfeuerung mit Elektrizität betrieben werden kann, die die Unternehmer aus der Wasserkraft des Comoëflusses gewinnen wollen, begegnet mit Recht starken Zweifeln. Die Kosten der ersten 200 km werden auf 15 Mill., die der ganzen Anlage auf 40 Mill. Frank geschätzt, so daß ca. 80000 Frank auf den Kilometer kämen. Aber in Anbetracht der außerordentlichen Hindernisse, welche hier das durch schwere Regengüsse ausgezeichnete tropische Klima, die zahllosen Flussläufe und der

kolossale Waldwuchs einem Bahnbau bereiten, ist der Voranschlag offenbar viel zu niedrig.

Wie anfänglich für die obengenannte französische Guineabahn wollte man die Mittel zum Bahnbau durch eine Anleihe aufbringen, die von der Kolonie auf ihre eigenen Einnahmen aufgenommen werden sollte. Später aber entschied man sich für eine Konzessionsgesellschaft. Zur Ausführung beabsichtigt man die Konzessionierung einer Gesellschaft unter ähnlichen Bedingungen wie bei der Dahomebahn. Bei der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung der Kolonie, deren Einfuhr von 6,4 Mill. 1899 auf 9,1 Mill. Frank 1900, und deren Ausfuhr von 5,8 Mill. 1899 auf 8,1 Mill. Frank 1900 gestiegen ist, wird das keine Schwierigkeiten baben

Zudem kommt dem Bahnbau der Umstand sehr zu statten. dass das Land ziemlich goldreich ist. Namentlich die Comoë-. Attië-, Kokombogebiete scheinen abbauwerte Goldlager zu haben. Da die Regierung dort noch große Landstrecken besitzt, wird sie mit der Erteilung von Land- und Minenkonzessionen wahrscheinlich den Bau der Schienenwege ganz oder doch großenteils bezahlen können. Bereits hat sie das eine Minengebiet, das von Attië und Baule, einer für den Bahnbau zu bildenden "Société du chemin de fer de Kong" zugeteilt, falls diese die Bahn ausführt, so dass nur noch das zweite zwischen der englischen Goldcoast-Grenze und dem Unterlauf des Comoë gelegene Minengebiet, bekannt unter dem Namen der Sanwie- oder Indenië-Region, privaten Unternehmungen offensteht. Bis Mai 1902 waren dafür 8 Minengesellschaften ins Leben gerufen, die von der Regierung konzessioniert Aber der Minenbetrieb in der Côte d'Ivoire ist schwierig. da das Klima schlecht ist, die schweren Regen die Anlagen schädigen, die Transporte durch die Eingeborenen umständlich und teuer sind. Und da auch das reiche Flussnetz des Landes wegen der in jedem Wasserlauf vorhandenen Schnellen ganz wertlos für die Schiffahrt ist, so hängt alle weitere Entwicklung von der in Angriff genommenen Stichbahn ab.

#### f) Dahome.

Die letzte französische Bahnlinie Westafrikas, die wir betrachten, ist die der Kolonie Dahome. Ihr Bau ist im Sommer 1900 nach der Tracierung des Kommandanten Guyon vom Ingenieurkorps der Armee begonnen worden. Guyon hat auch die Bauleitung be-

Die Kolonie Dahome ist die schmalste im französischen Westafrika; sie misst nur 120 resp. 150 km in der Breite, aber 700 resp. 900 km in der Länge bis an den mittleren Niger, der auf der Strecke zwischen den Katarakten von Bussa und Sinder wieder schiffbar ist. Die Bahn, welche für die 700 km lange Strecke von Kotonu his Tschauru konzessioniert ist, wird also zunächst das fruchtbare, dichtbevölkerte (ca. 32 Einwohner auf 1 gkm) und gutbebaute Dahomereich als alleinige Einflussphäre haben und später. eventuell an den Niger (bei Karimana) fortgesetzt, die ca. 1000 km lange schiffbare Wasserstraße des mittleren Niger sich angliedern. dessen Unterlauf im Besitz der Engländer ist, theoretisch dem internationalen Verkehr offensteht, aber praktisch wegen seiner Stromschnellen unbrauchbar als Fahrstraße ist, wie die Erfahrungen des Capitaine Lenfant im Frühighr 1902 trotz aller Beschönigung des Lenfantschen Berichtes wieder gezeigt haben. dann der beste Zugang in das Herz des großen französischen Sudanreiches geschaffen, denn weder von Algerien oder Tunis noch vom Senegal noch von Französisch-Kongo her ist der Weg so kurz und so bequem wie von einer am schiffbaren Mittelniger gelegenen Endstation der Dahomebahn. Gelingt der Bahn aber der Anschluß an den mittleren Niger etwa nicht, so wird sie auch als relativ kurze Stichbahn in dem produktenreichen, küstennahen Dahomegebiet gute Wirkung und guten Erfolg haben.

Die Entwicklung Dahomes zeigt sich in folgenden Zahlen. Einfuhr 1899: 12,35 Mill. Frank, 1900: 15,22:Mill., 1901: 15,75 Mill.; Ausfuhr 1899: 12,72 Mill., 1900: 12,76 Mill., 1901: 10,48 Mill.; Hauptexport Palmkerne 1901: 4,84 Mill. Frank, Palmöl: 4,74 Mill. Die Einnahmen der Kolonie waren 1899: 2,7 Mill. Frank, 1900: 3,4 Mill., die Ausgaben 1899: 2,14 Mill., 1900: 2,99 Mill. Gegen 1900 ist 1901 die Ausfuhr um 2,28 Mill. Frank gesunken, die Einfuhr um 531 231 Frank gestiegen (37% aus Deutschland); die Ausfuhr von Kautschuk und Kopra ist 1901 um 50 000 Frank zurückgegangen, von Palmkernen und Palmöl aber um 2,2 Mill. resp. 2,4 Mill. Frank gewachsen. Dazu kommen die Erträge der 1899 eingeführten Kopfsteuer, die mit erstaunlich viel Geschick gehandhabt wird und 1900 bereits 557 238 Frank eingetragen hat.

Die Baukosten dieser 700 km langen, einmeterspurigen, eingeleisigen Linie von Kotonu nach Tschauru sind auf 40 Mill. Frank veranschlagt, also auf ca. 60 000 Frank pro Kilometer, was in Anbetracht der zahlreichen Flußpassagen und anderer Schwierigkeiten offenbar viel zu niedrig geschätzt ist. Den Bau führt eine auf

75 Jahre konzessionierte Gesellschaft, "La Compagnie de chemins de fer du Dahomey", aus, die außer anderen Sicherheiten auch Landkonzessionen erhalten hat. In 16 Jahren soll die Linie den Niger erreichen. Das Vorrecht zum Bau der Strecke von Tschauru zum Niger, der zwischen Karimana und Madekali berührt werden soll, hat der Konzessionär für 25 Jahre.

Die Kolonie hat 1900 mit der konzessionierten Firma Georges Borelli einen Vertrag abgeschlossen, wonach die Kolonie den Unterbau der Bahn fertigstellt, um ihn von 50 zu 50 km an die Konzessionsgesellschaft zu übergeben, welche dann den Oberbau ausführt und den Betrieb übernimmt. Die Kolonie hat der Gesellschaft eine Landkonzession von 295000 ha und für 8 Jahre einen Zuschuss von 2000 Frank pro Kilometer Bahn bewilligt, ist aber auch am Reingewinn beteiligt, sobald die Bruttoeinnahmen mehr als 6000 Frank pro Kilometer betragen. Die Linie ist zunächst vom Hasenplatz Kotonu nach Weidah gesührt und diese 40 km lange Strecke in 7 Monaten (Juni bis Dezember 1900) beendigt worden. Im Frühjahr 1901 begann man die Arbeit auf der Strecke Tosso-Kana—Atscheribe mit 25000 Mann. Im Juni 1903 will die Kolonie den Unterbau der Strecke bis Pauignan an die Borellische Konzessionsgesellschaft übergeben.

Dass die Regierung den Unterbau für die Konzessionsgesellschaft fertigstellt, hat seinen Grund in den Arbeiterverhältnissen. Ohne Veranlassung durch ihre Häuptlinge kommen die Eingeborenen nicht zur Arbeit; auf die Häuptlinge aber kann nur die Regierung genügend einwirken. Diese stellen nun für die Erdarbeiten die nötige Anzahl ihrer Leute, die durch das militärische Ingenieurkorps angelernt und in einem besonders organisierten Dienst kontrolliert und bezahlt werden. Der Tagelohn eines Erdarbeiters schwankt zwischen 0,75 und 1,25 Frank. Anfang 1902 war der Bahnkörper bis km 132 vollendet. Im Juli 1901 liefen die Lokomotiven bis km 70, obgleich durch Verzögerung der Schienenlieferungen die Herstellung des Oberbaues oft gehemmt war. Anfang 1903 sollen die ersten 100 km dem Verkehr übergeben werden. Die Einnahmen sind auf Grund der Zollerträge von 1899 veranschlagt, die aber 1901 bereits um 15% gewachsen sind.

Die Frachtsätze pro Tonnenkilometer sind für Einfuhrgut und Elfenbein auf 1,50 Frank bis 125 km, 1,25 Frank bis 250 km und und 1 Frank über 250 km bestimmt; für Ausfuhrgüter, Landesprodukte, auf 1 Frank bis 125 km, 0,75 Frank bis 250 km, 0,50 Frank über 250 km; für minderwertige Massengüter auf

0,60, 0,40, 0,20 Frank in entsprechender Entfernungsbemessung. Der Personentarif berechnet pro 1 km: I. Klasse 0,50 Frank bis 125 km, 0,40 Frank bis 250 km, 0,30 Frank über 250 km; II. Klasse 0,25, 0,20, 0,15 Frank; III. Klasse 0,07, 0,06, 0.05 Frank.

Von den der Bahngesellschaft Borelli gewährten Land- und Handelskonzessionen befürchten die übrigen Handelsfirmen des Landes das Entstehen eines übermächtigen Monopols, denn natürlich wählt Borelli das beste Land aus, legt seine Faktoreien mit den Bahnstationen zusammen, hält die Konkurrenz fern etc. Aber ohne diese Konzessionen würde Dahome schwerlich eine grössere Bahn bekommen.

Der Protest der sich beeinträchtigt fühlenden übrigen Handelshäuser der Kolonie gegen die den freien Handel des Landes einzwängenden Monopole der Konzessionsgesellschaft, welche im Mai 1902 die Ausnutzung der Landkonzessionen an eine besondere. mit 5 Mill. Frank gegründete "Dahome-Kolonialgesellschaft" übertragen hat, hat bereits zu diplomatischen Verhandlungen geführt, aber bisher vergebens. Die Rücksichtslosigkeit und Klugheit, mit der die konzessionierte Gesellschaft verfährt, erklärt sich, wenn man erfährt, dass an der Borellischen Compagnie auch der vielgewandte Colonel Thys, der Begründer der Kongobahn und Teilhaber kolossaler Konzessionen im Kongostaat und anderwärts beteiligt ist. Wenn es dem Colonel Thys als dem spiritus rector der Borellischen Gesellschaft gelingt - was er offenbar beabsichtigt -. das Kolonisationssystem des Kongostaates (siehe S. 52) in Dahome einzuführen, wird die Bahn als Ausbeutungsmittel wohl bald gebaut sein, aber die Kolonie selbst noch manche Gefahr laufen. Indessen machen sich seit dem Zusammenbruch des monopolistischen Konzessionssystems in der Kolonie Französisch-Kongo so viele gewichtige Stimmen in Frankreich und den Kolonien gegen die weitere Einrichtung und Ausdehnung von Landkonzessionsgesellschaften belgischen Vorbildes geltend, dass die französischen Kolonien wohl fernerhin davon verschont bleiben werden.

Gelingt es der Kolonie, wie es allen Anschein hat, dieser Gefahr monopolistischer Ausbeutung zu entgehen, so muß das von der Konzessionsgesellschaft im Verein mit der Kolonieregierung geschaffene Bahnwerk von größter, segensreicher Wirkung nicht nur für die Dahomekolonie, sondern für das ganze große Mittelgebiet des französischen Sudanreiches werden. Sie schneidet auf ihrer 200 km langen Anfangsstrecke die reichsten

und dichtestbevölkerten Landschaften Dahomes mitten durch und hat schon jetzt, wie vorhin gezeigt, einen mächtigen Einfluss auf die Produktions- und Handelsvermehrung ausgeübt. Im ersten Vierteljahr 1902 wurden allein an Palmöl und Palmkernen 3 700 000 kg mehr ausgeführt als im ersten Quartal 1901; im ersten Dritteljahr 1902 betrug der Gesamtexport 1 405 919 Frank mehr, der Import 222 360 Frank mehr als im ersten Trimester 1901, obgleich die Bahnarbeiten einen stetigen Bestand von mindestens 5000 der besten Arbeiter dem Bodenbau und der Ernte entziehen.

Die Arbeitswilligkeit und Leistungsfähigkeit, welche die Eingeborenen hierbei wie beim Bahnbau selbst zeigen, ist gegenüber den großen Schwierigkeiten, mit denen die Belgier im Kongostaat, die Franzosen in Guinea, die Engländer in Sierra Leone und Lagos bei ihren Eisenbahnbauten zu kämpfen hatten und vielfach noch haben. von allergrößter Bedeutung für die Entwicklung der Dahome-Kolonie. Es ist dasselbe vorzügliche Arbeitermaterial wie im benachbarten deutschen Togo. Mit solchen Arbeitern, deren Behandlung übrigens von seiten der französischen Ingenieure und Beamten meister- und musterhaft ist, hat man es dahin gebracht, dass die Herstellungskosten des Unterbaues billiger sind als die unter gleich schwierigen Bodenverhältnissen in Frankreich zu zahlenden. Auf 1 cbm Erdbewegung kommen 0,95 Frank im Norden, 1,0 Frank im Süden der Bahnstrecke: in den bewaldeten Teilen kostet das Roden einer 1 km langen und 50 m breiten Fläche 6-700 Frank, je nach der Die auf den ersten 80 km vorhandenen Kunstbauten Waldesdichte. bei den schwierigen Übergängen über die zahlreichen Lagunen, Sümpfe und sumpfigen Flussniederungen bei Kotonu, Weidah, Pahu, der Lama u. s. w. sind ebenso viele Beispiele von tüchtiger Eingeborenenarbeit unter europäischer Leitung. Der erzieherische Einfluss auf die eingeborenen Dahomeleute und ihre Arbeitsweise, der nicht sowohl in dem Bahnbau selbst als vielmehr in dem System seiner von der Kolonieverwaltung gemeinsam mit der Konzessionsgesellschaft unternommenen Ausführung liegt, ist für die Entwicklung der Kolonie nicht hoch genug anzuschlagen. weniger wertvoll ist es, dass die Interessengemeinschaft von Kolonieverwaltung und Konzessionären am Bau der Bahn wie an der Nutzbarmachung der mit dem vorschreitenden Bahnbau den Konzessionären zufallenden Landstrecken mit doppelter Energie auf die Kolonieentwicklung hinarbeitet. Es wird aber, wie in anderen Konzessionsländern, viel, fast alles von der Kontrolle der Regierung über die Konzessionsausnutzung abhängen.

# 2. Die englischen Kolonien.

## a) Sierra Leone.

Die englische Kolonie Sierra Leone, die westlich und nördlich von Guinée française, östlich von der Republik Liberia umschlossen wird, hat von der Küste (Hauptstadt Freetown) bis zur Hinterlandsgrenze eine Erstreckung von nur ca. 300 km. Sie bietet also nicht die Möglichkeit der Entwicklung einer größeren Eisenbahn. Aber die enge Nachbarschaft der auf französischem Gebiet von Konakry nach Kardamania-Kurussa am oberen Niger vordringenden Bahn, die den Handel aus dem Hinterland von den englischen Hafenplätzen größtenteils abzulenken droht, und die durch den bereits vorhandenen Handelsrückgang gegebene Notwendigkeit, das kleine Koloniegebiet (ca. 72000 qkm) intensiver in Kultur zu nehmen, haben zum Bau einer kurzen Bahn Anlaß gegeben, die vom Haupthafenplatz Freetown über Songotown quer durch die Kolonie nach der Grenze von Liberia geführt werden soll.

Die Bahn wird von der Kolonie gebaut. Sie hat eine Spurweite von 76 cm (2'6"), und ihre Schienen wiegen 13,4 kg pro Meter. Die Arbeiten, welche die englische Bahnbaufirma Shelford & Sons ausführt, begannen im November 1895 und sind von Freetown bis Bô, dem vorläufigen Endpunkt, auf 5 Sektionen verteilt. Die erste, 52 km lange Sektion Freetown—Songotown wurde im Mai 1899 dem Betrieb übergeben; die zweite, 37 km lange Sektion Songotown—Rotifunk ist im Oktober 1900 eröffnet worden; die dritte, 128 km lange Sektion Rotifunk—Moyamba wurde im November 1901 in Betrieb gesetzt. Sektion IV (Moyamba—Mano) soll 1902, Sektion V (Mano—Bô) Anfang 1903 fertig werden. Die ganze Linie von Freetown bis Bô wird rund 220 km lang werden.

Die Bahn führt von den Kais in Freetown nach Songotown in das bergige Hinterland, in dessen klimatisch günstigerer Höhenlage die Kaufleute und Beamten des Küstenlandes ihre ständigen Quartiere aufschlagen, um nur zu den Arbeitsstunden in die ungesunde Niederung hinabzusteigen. Ähnlich hat man sich ja in vielen anderen Kolonien eingerichtet. Von dort zieht sich dann die Bahn in hügeligem Terrain quer durch die Kolonie nach der Grenze von Liberia hin. Bis zur Liberiagrenze sind vom gegenwärtigen Bahnende Bô aus die Vorstudien bereits gemacht, aber die Regierung will erst die Resultate der Strecke Freetown—Bô abwarten, ehe sie sich zur Weiterführung entscheidet. Wahr-

scheinlich wird dann die Bahn von Bô nach Panguma fortgesetzt und sich von dort der französisch-sudanischen und liberianischen Grenze im Quellgebiet des Niger zuwenden.

Auf der ersten Strecke, bis Songotown, hatte die Bahn viel schwierigeres Terrain zu überwinden. In dem eisenharten Granit und Laterit war viel Sprengarbeit nötig, und die zahllosen, tief in das Gelände eingeschnittenen Bäche und Flüsse erforderten die Konstruktion sehr vieler Viadukte. Brücken und scharfer Kurven. die den Bahnbau erheblich verteuerten. Die Baukosten stellten sich dennoch hier nur auf 76500 Mk. pro Kilometer. was der Tüchtigkeit der den Bau ausführenden Firma alle Ehre macht. Von Songotown aus durchläuft die Bahn ebeneres Land; daher betragen die Baukosten für die zweite Sektion (Songotown-Rotifunk) nur 53 500 Mk., für die dritte noch nicht berechnete (Rotifunk -- Movamba) wahrscheinlich nur 44 600 Mk. pro Kilometer, einschliesslich des rollenden Materials. Nach Besiegung der ersten Schwierigkeiten wurde der Bahnbau so energisch gefördert, daß er auf den folgenden beiden Sektionen 10 km pro Monat fortgeschritten ist, obgleich Ereignisse wie die Hüttensteuerrevolte 1898 den Bau zeitweilig ganz zum Stillstand brachten.

Der Verkehr auf der Strecke Freetown-Songotown ist namentlich an Markttagen, viermal wöchentlich, bei ermäßigten Fahrpreisen sehr stark. Die häufigsten in den dortigen Blättern erhobenen Klagen wenden sich gegen Überfüllung der Personenzüge. Eine Einnahme- und Ausgabestatistik war nicht aufzutreiben. Wenn man aber den Entwicklungsgang der Kolonie nach den amtlichen Jahresausweisen verfolgt, so erkennt man im Jahre 1899 einen hohen Aufschwung, den man wohl größtenteils der im gleichen Jahr vollzogenen Betriebseröffnung der Bahnlinie Freetown-Songotown zuschreiben darf. 1897: Einfuhr 457000 \( \mathbb{E}\), Ausfuhr 401000 \( \mathbb{E}\); 1898: Einfuhr 606 000 & (viel Eisenbahnmaterial und Regierungsgüter), Ausfuhr nur 291 000 & (starker Rückgang von 110 000 & infolge des durch die direkte Besteuerung verursachten Aufstandes); 1899: Einfuhr 690 000 \( \mathbb{Z}, \) Ausfuhr 336 000 \( \mathbb{Z} \) (vermehrte Eingeborenenproduktion infolge Verkehrserleichterung durch die Bahn); 1900: Ausfuhr 363 000 \( \mathbb{E}\), Einfuhr 558 000 \( \mathbb{E}\); 1901: Ausfuhr 304000 2, Einfuhr 501000 2, also ein erheblicher Rückgang beider gegen 1900, woran (in der Ausfuhr) vor allem Kautschuk und Palmkerne beteiligt sind.

Die Kolonie hat sich mit ihrer Bahn eine schwere Finanzlast aufgebürdet. 1899 betrug das Defizit im Budget der Kolonie

14923 £. wozu rund 11000 £ Zinsen und Amortisation für die Eisenbahnanleihe von 310000 & und ca. 6000 & für die vermehrten Betriebskosten der Bahn kamen: also Summa 31923 4. Nun aber erfordert die Fortsetzung der Bahnlinie nach Bô eine weitere Anleihe der Kolonie von 310000 \( \mathbb{Q} \). Die Kolonie muß also fernerhin jährlich ca. 22000 \( \mathbb{E} \) für Zinsen und Amortisation aufbringen und dazu für die nach Bô verlängerte Bahnlinie wenigstens 22000 \( \mathbb{L} \) Betriebsausgaben. Mit den Ausgaben für die Zivilverwaltung der Kolonie und anderen Lasten ergibt dies für 1900 eine Ausgabensumme von 137 000 £, der 133 816 £ Einnahmen gegenüberstehen. In diesen Einnahmen figuriert aber die Eisenbahn nur mit 12000 \( \mathbb{L} \), gegenüber den obigen 44000 \( \mathbb{L} \) Ausgaben. Die direkten Ausgaben für Eisenbahn und Telegraphen allein beliefen sich 1900 auf 23320 £, 1901 auf 19642 £, 1902 auf 23666 4. Die nächsten Jahre werden voraussichtlich eine wesentliche Steigerung der Staatsausgaben bringen, denn mit den beiden . Strecke bis Bô nach Massgabe der bisherigen Baukosten nicht ganz auszuführen: aber auch die Einnahmen werden sicherlich beträchtlich wachsen, da die Bahn nicht so lang wird, dass ihre Frachtkosten prohibitiv auf den Handel wirken könnten. Das Jahr 1901 ergab im Staatshaushalt der Kolonie noch ein Defizit von 11128 \( \mathbb{L}. \) obgleich die Einnahme aus der Eisenbahn um 11 122 \( \mathbb{Z} \) zugenommen hatte. Es scheint aber damit eine Wendung zum Besseren eingetreten zu sein.

Das zu erwartende Wachstum der Einnahmen wird um so sicherer eintreten, je eher sich die Regierung entschließt, die im Lande so verhaste Hüttensteuer abzuschaffen, die, 1898 eingeführt. nicht nur aufständische Bewegungen und infolge davon militärische Expeditionen und Ablenkung des Sudanhandels verursacht hat. sondern auch der fortdauernde Anlass einer umfänglichen Auswanderung der Eingeborenen über die Binnenlandsgrenzen nach dem benachbarten Liberia ist, wie vom dortigen Präsidenten der Republik offiziell bestätigt wird. Diese Art von Auswanderung wird sich sehr schwer mit Gewalt verhindern lassen, aber mit um so besserem Erfolg scheint das Gouvernement die der Entwicklung des Landes so nachteilige überseeische Auswanderung der arbeitslustigen Eingeborenen nach anderen westafrikanischen Kolonien zu bekämpfen. Das Rekrutieren von Arbeitern nach anderen Kolonien. das der Ruin von Sierra Leone zu werden drohte, ist gesetzlich verboten worden und dadurch dem Land das kostbarste Gut, das

es überhaupt besitzt, seine reichen Arbeitskräfte. erhalten. zur produktiven Arbeit im Lande selbst. Wo solches Menschenmaterial vorhanden ist und dazu die natürlichen Eigenschaften des Landes so gute sind wie in Sierra Leone, da kann eine Bahn von der Ausdehnung der Linie Freetown-Bô und noch ein gutes Stück weiter Wunder wirken. Noch aber ist die Kolonie von diesem Ziel so weit entfernt, noch sind ihre Zustände, verglichen mit denen der Nachbarkolonie Französisch-Guinea, so misslich, dass ein guter englischer Kenner beider Kolonien sagen kann: "Es ist geradezu beschämend, wenn man sieht, dass Sierra Leone sich noch nach einem Jahrhundert englischer Herrschaft in dem heutigen Zustand befindet, während dicht vor seinen Toren eine energische junge Mitbewerberin von zehn Jahren so schnell vorwärts kommt. Französisch-Guinea produzierte 1900 für 28450 # mehr als Sierra Leone. es kostete 1900 39772 & weniger als Sierra Leone, und es wandte 1900 21394 2 mehr für öffentliche Arbeiten auf als Sierra Leone."

#### b) Goldküste.

Die an der englischen Golküste unternommenen und noch geplanten Bahnbauten haben das Aschanti-Hinterland zum Ziel, dessen kriegerische Bevölkerung bis in die jüngste Zeit den Engländern nicht nur die Ausbeutung des Landes nach seinen Goldvorkommnissen und Bodenprodukten außerordentlich erschwert hat, sondern ihnen auch die Landesherrschaft selbst durch immer wieder losbrechende Kriege ernstlich streitig gemacht hat und noch macht. Die Bahnen haben darum dort nicht bloß eine wirtschaftliche, sondern auch eine in hohem Maß politische Bedeutung.

Im März 1900 hatte die Regierung den Bau einer Bahn vom Hafenplatz Sekondi nach der Aschantihauptstadt Kumassi bewilligt, als, hauptsächlich infolge der Einführung direkter Besteuerung, ein neuer Aschantiaufstand ausbrach, der diesmal weit gefährlicher als die früheren wurde. Der Krieg und der absolute Mangel an Arbeitern verzögerten so von vornherein die Ausführung des Bahnbaues. Erst als Arbeiter von den Kolonien Gambia und Sierra Leone herbeigeführt wurden, konnte die Linie schnell bis zum Goldminenbezirk Tarkwa, etwa halbwegs bis Kumassi, gebaut werden. Ende 1901 reichten die Schienen 112 km, die Planierungsarbeiten 210 km von Sekondi landeinwärts. Der Weiterbau von Tarkwa nach Kumassi vollzieht sich nun, nach allmählicher Pazifizierung des Aschantilandes, mit der in Westafrika recht respektablen Schnelligkeit von 8 km

im Monat. Im April 1902 rückte man mit der Planierung bis zum Minendistrikt Obuassi, im Mai mit den Schienen bis 48 km über Tarkwa vor und hatte zeitweilig 12000 Neger an der Arbeit, so daß man für den Bahnbau auch weiterhin ohne die vorgeschlagene Chineseneinfuhr auszukommen und Anfang 1903 Kumassi zu erreichen hofft.

Die Linie Sekondi-Kumassi wird ca. 320 km lang werden. Die Bahn hat wie die von Lagos die sog. Kapspur (1,067 m). Die Kosten hatte man auf 61 000 Mk. pro Kilometer geschätzt, sie betrugen aber auf der Strecke bis Tarkwa über 70 000 Mk., während von Tarkwa nach Kumassi der Bau bisher, noch lange vor seiner Vollendung, 80400 Mk. pro Kilometer gekostet hat. Einschliefslich der nötigen Hafenarbeiten und anderen Bauten in Sekondi wird sich nach Urteil der den Bau ausführenden englischen Firma Shelford & Sons das Kilometer auf ca. 102 000 Mk. stellen. Die Bauschwierigkeiten sind allerdings besonders groß. Waldwuchs ist enorm, der Regenfall der stärkste an der ganzen Guineaküste, der Boden sumpfig, das Klima äußerst ungesund. Überdies sind die Hafenverhältnisse in Sekondi so schlecht, daß sie den Betrieb der Goldminen sehr erschweren. Ob die Bahn, wie ursprünglich beabsichtigt, nach dem mittleren Voltafluss und Salaga fortgesetzt werden wird, steht noch dahin.

Zur Durchführung der Strecke Tarkwa-Kumassi hatte die Kolonie 1901 eine Anleihe von 1035 000 & aufgelegt, deren Zinsen die "Ashanti Goldfields Corporation" garantiert hatte, aber das Publikum war misstrauisch, da die Goldgruben in Aschanti schlechte Geschäfte machen, und zeichnete von der Anleihe nur 20/0! Die Goldinteressenten und Börsenleute geben sich zwar alle erdenkliche Mühe, den Goldreichtum des Landes in den rosigsten Farben zu schildern. Auch hat man die Regierung bewogen, Ende 1902 die bereits vollendete Linie von Sekondi nach Adjah Bippo, wo die große Wassau Mining Co. ihre Goldminen hat, zu übernehmen, die den gesamten Tarkwa-Goldminen-Gesellschaften zu statten kommen würde, ja, man dringt auch auf den Bau einer Ergänzungslinie im Tal des Jim-Flusses jenseits von Obuassi; aber das Interesse des Publikums ist sehr gering, und die Ausweise der Minengesellschaften sind nicht danach angetan, es zu ermutigen. Hat doch auch die Wassau Mining Co., die einen der besten Teile des Tarkwa-Bezirkes innehat, in ihrem Jahresbericht für 1901 keinen Fortschritt nachweisen können, so dass die Londoner "Finanzchronik" (24, Mai 1902) meint, es habe den Anschein, als ob sich die nichts

weniger als optimistischen Voraussagen auf die Goldausbeute der Gold Coast-Minen bestätigen sollten. Und ein ähnliches Ergebnis zeigt sich in der Bilanz des vielumfassenden "West African Gold Trust".

Erst wird sich die Spekulation, die sich, infolge des Transvaalkrieges von Südafrika weggedrängt, ein neues Operationsfeld an der Goldküste auserlesen und hier auf dem relativ kleinen. wenig zugänglichen, klimatisch geradezu mörderischen Gebiet sehr zahlreiche Minengesellschaften ins Leben gerufen hatte, gründlich die goldgierigen Finger verbrennen müssen, ehe eine gewinnbringende, solide Arbeit an dem Guten, das wirklich vorhanden ist. einsetzen kann. Diese Arbeit aber wird an der bestehenden Bahnlinie und an den dann notwendig werdenden, nach den verschiedenen Minendistrikten abzweigenden kleinen Seitenlinien oder Fahrstrafsen eine starke Stütze haben, und es ist sicher vorauszusehen, dass dann, wenn neben der Goldindustrie auch den Bodenkulturen in dem höchst fruchtbaren Aschantigebiet und den bereits begonnenen Kantschuknflanzungen mehr Arbeit zugewandt wird als jetzt im Goldfieber, die Kolonie und die Bahn, die ja bis Kumassi nur ca. 320 km lang, also ein billig transportierendes Verkehrsmittel sein wird, einander von bestem Nutzen sein werden.

Große Hoffnungen setzt man in die Vollendung der Bahn (bis Kumassi) für die Lösung der Arbeiterfrage. Diese ist hier besonders für die Minenbetriebe ungemein schwierig, ja. eine Existenzfrage. Die eingeborenen Fanti haben früher unter dem Zwang ihrer Häuptlinge in den Wäldern Kautschuk gesammelt; jetzt, da die Kautschukbäume seltener geworden sind, ziehen die Häuptlinge des Küstengebietes leichten Gewinn aus der Verpachtung ihrer Ländereien an die Minenkonzessionsgesellschaften, und ihre "Untertanen" begnügen sich damit, von ihren Weibern Bananen zum Unterhalt bauen zu lassen, während sie sich selbst zur Minenarbeit nur vorübergehend und zu Löhnen herbeilassen, die höher sind als die in England gezahlten. Die Aschanti aber des weiteren Binnenlandes halten sich feindlich zurück. Wird die Bahn Kumassi erreicht haben, so hoffen die Minenverwaltungen nicht nur die jetzt am Bahnbau beschäftigten 11 000 meist aus anderen Kolonien angeworbenen Leute zur Minenarbeit engagieren zu können, sondern auch mit der dann vollzogenen Erschließung des Arolandes zahlreiche, als vortreffliche Arbeiter bekannte Yorubaleute für die Minen zu gewinnen.

Vor der Hand wissen die Minenverwaltungen keinen anderen

Ausweg aus der Arbeiternot als Einführung von Arbeitszwang oder den Import chinesischer Kulis, falls nicht die mit besserem eingeborenen Arbeitermaterial ausgestatteten anderen englischen Kolonien Westafrikas, z. B. Sierra Leone und Lagos, aushelfen und ihren Landesangehörigen den freien Zuzug nach der Gold Coast gestatten wollen. Das letztere wird aber wohl nicht geschehen, da jene Kolonien ihre guten Leute selbst brauchen.

Aus den statistischen Angaben, deren neueste bis 1900 reichen. ist natürlich noch kein Einflus des erst 1900 begonnenen Bahnbaues zu erkennen. Aber man sieht, dass das Land in eine wirtschaftliche Krisis geraten ist. Von 1897-1899 war die Handelseinfuhr von 911 000 auf 1 102 000 und 1 323 000 £, die Ausfuhr von 858000 auf 993000 und 1112000 ∉ gestiegen, was nicht etwa dem Goldexport, sondern namentlich der Kautschukausfuhr zuzuschreiben ist: aber 1901. im Jahr des Aschantikrieges, ist die Einfuhr auf 1269 000 \( \mathbb{Q} \), die Ausfuhr sogar auf 868 000 \( \mathbb{Q} \) gesunken. Dementsprechend sind die Staatseinnahmen der Kolonie nicht in dem bisherigen jährlichen Mass um 60-70 000 L. sondern nur um 3000 & (326 000 gegen 323 000 & 1899) gewachsen; doch haben sich auch die Ausgaben beträchtlich vermindert: von 310 000 £ 1899 auf 267 000 £ 1900. Der Wert der Goldausfuhr ist von 1891 bis 1900 in stetigem Rückschritt von 20743 Unzen auf 8944 Unzen gesunken, und man darf gespannt sein, in welchem Masse sie seit 1900 von der Bahn beeinflusst werden wird.

#### c) Lagos.

Die Eisenbahn in der englischen Kolonie Lagos hat das Ziel im Auge, das dichtbevölkerte Yoruba- und Nupeland mit seinen bedeutenden Handelsplätzen Ibadan und Ilorin der Küste nahe zu bringen und gegen die jenseits des Niger gelegenen Handelsemporien der Haussländer ein Stück vorzurücken. Der mittlere Niger, der unter dem fünften Längengrad in einem großen Bogen, wo der Handelsplatz Rabba liegt, der Meeresküste von Lagos viel näher kommt, als die Entfernung von seiner Mündung nach Rabba mißt, ist von seinem Unterlauf durch die Klippenregion von Lokodja (oberhalb der Benuëmündung), wo 1901 das Kanonenboot "Empire" gescheitert ist, für die größere Schiffahrt abgesperrt, und andere, noch gefährlichere Katarakte liegen weiter stromauf bei Bussa. Das im Frühjahr 1902 gemachte Experiment des französischen Capitaine Lenfant, der mit einem flachgehenden Dampfboot

unendlich mühselig die 200 km langen Bussastromschnellen durchfahren und eine Ladung Güter in das französische Gebiet des oberen Stromlaufes gebracht hat, war ein Bravourstück und beweist durch die Einzelheiten seines Verlaufes, daß es praktisch ohne alle Bedeutung für den großen Handelsverkehr ist. Zwischen Lokodja und den Bussaschnellen ist aber der Strom gut schiffbar, und dort will ihn die Lagosbahn erreichen. Dort mündet auch in den Niger der Kadunafluß, der ein weiteres Stück fahrbarer Wasserstraße nach Nord-Nigeria hinein bildet.

Die Bahnstrecke von Lagos bis zum Niger bei Jebba oder Rabba im Nupegebiet wird ca. 440 km (197 km bis Ibadan und weitere 240 km bis zum Niger) lang werden. hat die Kauspur (1.067 m), geht vom Inselchen Iddo bei Lagos aus und ist seit März 1901 bis zum Haupthandelsplatz des Yorubalandes, Ibadan (197 km), im Betrieb. Eine kleine, 5 km lange Zweigbahn schliesst das bevölkerte Abeokuta (175 m über dem Meere), die Sommerresidenz des Gouverneurs, an die Hauptlinie an. Der von der Londoner Bahnbaufirma Shelford & Sons im Auftrag der Kolonie ausgeführte Bau wurde mit größstmöglicher Eile betrieben und erreichte trotz des ungünstigen Geländes und des weithin dichten Urwaldes, trotz schlechten Klimas und großen Arbeitermangels, trotz des 1897 infolge der politischen Störungen eingetretenen Stillstandes doch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 km im Monat. Das coupierte Terrain machte bedeutende Brückenbauten nötig, aber der Bahnkörper hat unter den genannten Einflüssen so gelitten, dass bereits kostspielige Reparaturen notwendig werden. Diese ungerechnet hat die Bahn bis Ibadan doch schon 7000 & pro engl. Meile, also rund 89000 Mark pro Kilometer, das rollende Material eingerechnet, gekostet.

Die Kosten des Bahnbaues werden von der Kolonie durch eine Anleihe von 1053700 £ (21485480 Mark) bestritten, die ausschließlich auf den Bahnbau verwandt worden ist, aber nach den neueren Erklärungen des Gouverneurs bei weitem nicht ausreicht, "to put the whole of the railway into proper working order". Die zu zahlenden Schuldzinsen betragen 22,5 % der Gesamteinnahmen der Kolonie; sie sind von 5965 £ 1898 auf 51730 £ 1901/1902 gewachsen. Die Einnahmen aus der Bahn für das Finanzjahr 1902/1903 schätzt das Gouvernement auf 52 200 £, die Betriebsausgaben auf 43 600 £, den Profit also auf 8600 £; aber die Lagos-Zeitung (Weekly Record) rechnet ihm nach, daß auf Grund der bisherigen wirklichen an die Staatskasse gezahlten Eisenbahneinnahmen von

3000  $\mathcal{L}$  monatlich nicht auf 8600  $\mathcal{L}$  Gewinn, sondern auf 7600  $\mathcal{L}$  Verlust zu rechnen ist, und daß darum die Kolonie einen sehr bedeutenden Beitrag zu den Betriebsausgaben werde leisten müssen. Der Hauptgrund für die Unterbilanz sei der, daß die Bahn "overstaffed" sei, einen zu großen Beamtenapparat habe. "Unzulänglichkeit charakterisiert die Bahn in jedem Zweige. So wird es immer sein, solange der Betrieb der Bahn auf Grund willkürlicher Schätzungen gehandhabt wird, anstatt auf Grund sorgfältigster Kalkulation der durch die wirklichen Bedürfnisse vorgeschriebenen Ausgaben."

Daran allein wird es aber nicht liegen, wenn die Bahn in den nächsten Jahren noch wenig Geschäfte macht. Die ganze wirtschaftliche Entwicklung der Kolonie war zu einem Stillstand gekommen und soll sich eben durch die Bahn erst wieder heben. Die Einnahmen der Kolonie betrugen 1899 193000 ∉ gegenüber 223 000 \( \mathcal{L} \) Ausgaben: auch 1900/1901 \( \text{therwogen die Ausgaben:} \) 211 467 £ gegenüber 187 124 £, und 1901/1902 stehen den Einnahmen von 229886 £ schon wieder 231597 £ Ausgaben gegenüber. Und dabei war der Handel (der 1897 bis 1899 folgendermaßen gewachsen war: Einfuhr 771, 908, 967 Mille L. Ausfuhr 811, 882, 916 Mille L) in starkem Rückgang, besonders die Ausfuhr von Elfenbein und Kautschuk, worin früher das Schwergewicht lag. Die Kautschukausfuhr bewertete sich 1896 auf 347720 & und 1898 noch auf 285 409  $\mathcal{L}$ , fiel 1899/1900 auf 160 315  $\mathcal{L}$ (1993515 Pfd.) und  $1900/1901 \text{ sogar auf } 29385 \mathcal{L}$  (361931 Pfd.). Die gesamte Einfuhr (806529 L) ist im Finanzjahr 1900/1901 um 161000  $\mathcal{L}$ , der Export (831257  $\mathcal{L}$ ) um 75000  $\mathcal{L}$  gegen 1899 zurückgegangen. Erst mit dem ersten Quartal 1902 ist eine bedeutende Besserung im Exportwert eingetreten, denn während in diesem Zeitraum die Einfuhr noch weiter gesunken ist (von 181 208 £ im ersten Quartal 1901 auf 162 973 £ im ersten Viertel 1902). hat sich die Ausfuhr von 129 263 £ auf 260 051 £ gehoben, fast nur infolge vermehrten Exportes von Palmöl und Palmkernen, die seit der Eröffnung der Bahn bis Ibadan in immer größeren Mengen auf den Markt gebracht werden.

Die bedenkliche Handelsabnahme bis 1902 wurde erst den strengen Maßregeln gegen die beginnende Raubwirtschaft in den Kautschukbeständen zugeschrieben. Seitdem aber diese Maßregeln auf die Reklamationen der Handelshäuser großenteils wieder rückgängig gemacht sind, hieß es: "Der Kautschukhandel läßt unglücklicherweise weiter nach; aber es ist doch noch Aussicht auf

Besserung, wenn die strengsten Massnahmen für Aufforstung energisch ausgeführt werden." Die Sache liegt also auch hier so, dass diese so ergiebige Handelsquelle durch Ausplünderung erschöpft ist. Die Yoruba waren zu gelehrig in dem ihnen gezeigten so einträglichen Sammeln des Kautschuks und hieben auch hier die Pflanzen zur Saftgewinnung einfach ab, anstatt sie nur anzuschneiden.

Man hatte seit der starken Abnahme des Kaukschukhandels auch hier große Hoffnung auf den Goldgehalt des Bodens gesetzt und wie in den benachbarten Kolonien so auch im Lagosgebiet bereits ein neues Transvaal entstehen sehen. Dazu waren schon für Europäerbesiedelung in Abeokuta und Ibadan große Ländereien reserviert worden. Aber der Börsenschwindel kam hier nicht so in Blüte wie an der Goldküste, und jetzt wiegelt auch der Gouverneur mit Er spricht sich gegen die Goldunternehmen in Nachdruck ab. Lagos ebenso skeptisch aus wie gegen die in der Gold Coast, Sierra Leone und der französischen Côte d'Ivoire und setzt seine Hoffnung auf die Landwirtschaft und Eingeborenenkulturen. Und da hierzu vor allem arbeitende, bodenbebauende Menschen gehören, so ist nunmehr die Arbeiterausfuhr aus Lagos, die namentlich an der Goldküste gebraucht wird, sehr erschwert worden. Es gilt jetzt vor allem, anstatt Kautschuks, Elfenbeins und Goldes, für Landeskultur und Handel neue solide Werte zu schaffen, und diese erwartet man hauptsächlich von dem systematischen Anbau von Baumwolle, die ja schon seit langer Zeit von den Eingebornen des westafrikanischen Hinterlandes, den Yoruba, Nupe, Haussa u. a. kultiviert und in hochentwickelter einheimischer Weberei verarbeitet wird. Das Gouvernement von Lagos hat mit der am 7. Mai 1902 in Manchester gebildeten "British Cotton Growing Association" namentlich das Yorubaland dazu ausersehen, wo die Bedingungen einer ausgedehnten Baumwollenkultur die günstigsten seien. Ganz abgesehen von der vorzüglichen Eignung des dortigen Bodens seien auch die verfügbaren Arbeitskräfte viel größer als in Sierra Leone und der Gold Coast. Im kleinen Sierra Leone ist die einheimische Produktion gering, in der Gold Coast Colony wird die Minenindustrie in zunehmendem Mass die Arbeitskräfte absorbieren, die der bestehende Landbau irgendwie entbehren kann. Und im offenen Terrain des Lagoshinterlandes ist zu Gunsten eines künftigen Baumwollexportes der Bahnbau viel leichter und billiger als in den dichten Urwäldern von Sierra Leone und Gold Coast.

Für die Produktionsart der Baumwolle denkt man nicht an Plantagenbetrieb unter Europäeraufsicht, sondern an den Anbau durch die Eingeborenen auf ihrem eignen Grund und Boden. von wo die "Association" das Rohprodukt aufkauft und gleich dort durch Maschinen fertig zum Export macht. Das Vorbild ist ihnen die französische Senegal- und die englische Gambiakolonie, wo der europäische Antrieb zu einem Erdnussbau der Eingeborenen geführt hat, der allein aus Senegal mit Unterstützung durch die verkehrserleichternde Eisenbahn "das größte ölproduzierende Gebiet der Welt gemacht hat". Einige englische Reeder haben bereits. um die Produktion zu ermuntern, freie Fahrt für die gewonnene Baumwolle auf 1 Jahr in Aussicht gestellt, und von der Regierung erwartet man, dass sie der Baumwolle für den Anfang die äußersten Transportvergünstigungen auf ihrer Bahnlinie Lagos-Ibadan gewähren wird. Natürlich kann solche Vergünstigung nur für die ersten Versuche gelten, mit Rücksicht auf die Erträgnisse der Bahn und auf die Berechnung der wahren Rentabilität der Baumwollenkultur. Einer richtigen Rentabilitätsberechnung können nur die normalen, wenn auch niedrigen Frachtsätze zu Grunde gelegt werden, und dies wird ohne Bedenken geschehen können, da der Transport auf der nur 197 km langen Bahnlinie nicht so viel ausmachen kann, dass ihn die zu exportierende Baumwolle nicht tragen könnte, ohne für den Markt im Preis zu hoch zu werden. Dies gilt auch für Ölfrüchte und Palmöl, wie die oben erwähnte große Exportzunahme dieser Produkte im ersten Quartal 1902 zeigt. Selbst wenn die Bahn, wie beabsichtigt, von Ibadan über Iwo und Ikerim nach Ilorin und zum Niger fortgeführt werden sollte. wird sie mit ca. 440 km noch nicht so lang sein, dass die Höhe ihrer Frachten den Export der dortigen Produkte erschweren müßte. Und am Nigertreffpunkt bei Jebba, Rabba oder Egbaji schliesst sich dann ein Stück billige Wasserstraße des Nigerlaufes und des nach Nord-Nigeria hineinreichenden Kadumaflusses an.

Aber im höchsten Grade zweifelhaft sind unter dem Gesichtspunkt der Bahnlänge und Transportkostenhöhe die Rentabilität und der wirtschaftliche Nutzen einer über den Niger hinausgehenden Verlängerung der Bahn nach dem Handelsemporium Kano in North Nigeria, wie sie der dortige High Comissioner, Sir Frederick Lugard, will. Was Lugard an wirtschaftlichen Argumenten für seine Forderung vorbringt, sind nicht viel mehr als große Worte, ebenso wie seine Motive für eine Bahn von Old Calabar nach dem Tschadsee. Es ist wahrscheinlich, daß

eine Bahn in den betriebsamen Haussaländern Nord-Nigerias ziemlich viel Lokalverkehr haben wird, aber davon kann sie nicht existieren, wenn ihr wegen der großen Küstenferne die Exportfrachten fehlen. Eher kann daran gedacht werden, vom Endpunkt des Kadunaflusses ein Stück Schienenweg ins Land hinein vor-Am triftigsten ist noch Lugards Hinweis auf die strategische Bedeutung einer großen Lagos-Kano-Bahn, aber aus diesen Gründen wird England hier, wo es sich nicht um so große politische Ziele handelt wie bei dem Bau der Ugandabahn. keine von der Küste bis nach Kano weit über 1000 km lange Eisenbahn bauen. Es sind darum auch in England nur wenige Kreise von direkt Interessierten, die Lugards Projekte erörtern, und die Manchesterkaufleute werden lange warten können, bis sich die Erwartung des Baumwollsyndikates erfüllt, dass "Nord-Nigeria eines der größten Baumwoll-Produktionsgebiete der Welt werden wird". Das nördliche Lagos hingegen wird ein Baumwollgebiet vermittels der Lagos-Nigerbahn um so eher werden.

## 3. Die deutschen Kolonien.

#### a) Togo.

Togo ist die blühendste unserer afrikanischen Kolonien, und dies, obgleich es eine dem Verkehr außerordentlich ungünstige Küstenbeschaffenheit hat und an der Unnatur, dem Zwang seiner politischen Grenzen sehr leidet. Vor der flachen Küste steht immer eine ungeheure Brandung, die kein Schiff nahe herankommen lässt und die Güterverschiffung und -löschung ungemein erschwert. Das gilt für alle Küstenplätze Togos ohne Ausnahme. Von ihnen ist Lome durch seine Lage zum Binnenplateauland der natürliche Ausgangspunkt der Haupthandelsstrasse, die über Kewe, Tove, Agome nach Misahöhe und nach Kete Kratji und weiter führt. Lome allein hatte deshalb eine Landungsbrücke zum Ein- und Ausbooten. Die teilweise zerstörte hölzerne wird jetzt vom Reich mit einem Kostenaufwand von 800 000 Mk. durch eine eiserne ersetzt, und an diese bekommen nun alle Küstenplätze bis nach Klein-Popo hin den erwünschten Anschluss durch eine 42 km lange Schmalspurbahn. Das Reich hat dafür 725 000 Mk. bewilligt, aber mit 17000 Mk. per Kilometer wird sich der Bau schwerlich ausführen lassen; wenn jedoch auch noch ein hoher Betrag dazukommt, wird trotzdem die Kapitalanlage gut, das Werk sehr nutzlich und rentabel sein.

So relativ leicht wie die mangelhaften Verschiffungsverhältnisse lassen sich leider die schlechten politischen Grenzen nicht korrigieren. Zwar sind sie durch die Regulierungen der letzten Jahre sowohl auf der englischen Westseite (Gold Coast Colony) wie auf der französischen Ostseite (Dahome) etwas besser geworden, aber noch immer ist der Unterlauf des Volta, der in der Regenzeit bis Kete Kratii schiffbar ist und den besten natürlichen Handelsweg Togos ins Innere bildet, in englischem Besitz, so dass ein großer Teil des aus unserem Gebiet kommenden Handels nach dem englischen Quittah (Keta) abfließt. Auf der Südostseite haben wir unsere Grenze zwar bis an den Mono vorgeschoben, dieser aber ist nur ein kurzes Stück. bis zu den Begbaschnellen, schiffbar, so dass er unserem Handel nach dem Innern nichts nützt, und im Nordosten sind wir nach wie vor durch unsere französischen Nachbarn empfindlich eingeengt. während aus unserem Hinterland der Handel immer mehr durch die Dahomebahn angezogen wird, die vom französischen Hafen Kotonu flott ins Innere vordringt. Überdies wird die Wirkung dieser ablenkenden Kräfte noch beträchtlich durch die geringe Breitenausdehnung unserer Kolonie (durchschnittlich nur 180 km) verstärkt.

Bisher hat man dem Handelsabsus nach rechts und links durch stete Verbesserung unserer Landwege zu steuern gesucht, was dank der vortrefflichen Verwaltung auch einigermaßen gelungen ist. Die Straße Lome-Misahöhe, die höchst beachtens- und nachahmenswerterweise von den Eingeborenen im Frondienst gebaut worden ist, erfreut sich eines so vorzüglichen Zustandes, daß sie leicht mit Automobilen zu befahren wäre, aber für die Beförderung großer Transportmengen in einem Tropenlande ist dies doch ein unzulängliches Betriebsmittel, und da Lastwagenverkehr mit Zugtieren nicht möglich ist, weil Pferde und Rinder, die im Innern, namentlich im Sokodebezirk, reichlich gezüchtet werden, im Küstengebiet regelmäßig der Surrakrankheit erliegen, ist eine wirkliche Verkehrserleichterung und eine Handelskonzentration auf unser Gebiet nur durch eine Eisenbahn zu schaffen.

Ein Bahnunternehmen ist hier um so aussichtsreicher, als es bereits einen stetig wachsenden Verkehr, eine erfreulich aufsteigende Entwicklung der Kolonie vorfindet, trotz der oben bezeichneten Beschwernisse. Die Einfuhr ist von 3280000 Mk. (1899) auf 3517000 Mk. (1900) und 4700000 Mk. (1901) gestiegen, die Aus-

fuhr von 2583000 Mk. (1899) auf 3059000 Mk. (1900) und 3700 000 Mk. (1901). Die Zölle, Steuern und sonstigen Einnahmen ergaben 1900 ein Plus von 71000 Mk. gegen das Vorjahr 1899, wobei hervorzuheben ist, dass es weder eine Kopf- noch andere Personalsteuer in Togo gibt. Die wichtigsten und im Export beständig zunehmenden Erzeugnisse Togos sind, wie auch in Kamerun, nicht die Produkte der Plantagen, sondern der Eingeborenenarbeit, vor allem Palmöl und Palmkerne. Palmöl wurde 1900 für 1015000 Mk. (1899 für 775000 Mk.) ausgeführt. Palmkerne 1900 für 1423 000 Mk. (1899 für 1291 000 Mk.). beide Produkte zusammen 1901 für 3 283 000 Mk., wogegen der Export von Kautschuk, dem nächstwichtigen Exportartikel, infolge des Raubbaues der Eingeborenen von 521000 Mk. (1900) auf 265 000 Mk. (1901) gesunken ist. Das Land ist verhältnismäßig sehr dicht bevölkert: 23 auf 1 qkm (gegen 7 in Kamerun, 6 in Ostafrika und 0,2 in Südwestafrika), die Bevölkerung durchaus friedfertig und vor allem arbeitswillig, wodurch sie sich in vorteilhaftester Weise vor dem Kameruner und namentlich dem ostafrikanischen Durchschnittsneger auszeichnet. Gingen doch 1900 über 600 Togoleute als Plantagenarbeiter nach Kamerun. In Togo selbst beträgt der Tagelohn 40-50 Pfg.

Bei solcher Beschaffenheit der Landeskultur und der einheimischen Arbeitskräfte kann die Produktion und die allgemeine Kulturentwicklung Togos bedeutend gehoben und sein Handel in viel reichlicherem Masse den deutschen Küstenplätzen zugeführt werden, wenn durch die dichtestbevölkerte und produktionskräftigste Gegend in möglichster Anpassung an die natürliche Handelsstrasse, also zunächst von Lome bis etwa nach dem Misahöhebezirk, eine Eisenbahn gebaut würde. Dies ist nun auch der Plan des kolonialwirtschaftlichen Komitees, das die Vorarbeiten bereits unternommen hat, die Ausführung aber anderen überlassen wird.

Von großer Tragweite kann es sein, daß das Komitee im Zusammenhang mit dem Bahnbau die Einführung von Baum-wollenkultur als Eingeborenenkultur ins Auge gefaßt und begonnen hat. Die Versuche, die das Komitee mit dieser für Togo wie für Deutschland äußerst wichtigen Bereicherung der Eingeborenenkulturen 1901 unter Leitung nordamerikanischer Baumwollfarmer bei Tove und anderen Orten gemacht hat, sind gut ausgefallen; das erste Erzeugnis (3500 kg) wurde fachmännisch als "über middling amerikanisch" bewertet. Das für den Anbau geeignete

Land ist ca. 1/2 Mill. Hektar groß, d. h. mehr als die Baumwollenanbaufläche Ägyptens, aber die rationelle Bebauung sowie die Verwertung des erzielten Produktes in so großem Umfang ist nur möglich, wenn ein sicheres, leichtes und billiges Transportmittel vorhanden ist. Diese Forderung wird die Eisenbahn erfüllen, weil sie wegen ihrer geringen Länge (Lome—Misahöhe ca. 120 km) niedrige Tarife halten kann und die Produkte nicht durch hohe Frachtkosten verteuern wird.

Außer der Baumwolle wird die Bahn natürlich auch die Einführung und Verbreitung anderer, in Togo noch gar nicht oder für den Export nur wenig gepflegter Eingeborenenkulturen, wie Erdnüsse, Sesam, Mais, Kola etc., erleichtern. Erst dann, wenn eine Bahn ins Binnenland führt, wird aber auch der europäische Plantagenbau größere Ausdehnung gewinnen, da es (nach Warburg) an den Abhängen und dem Fuß der Berge gute Gebiete gibt, wo Kaffee, Tabak, Kautschuk und wohl auch Kakao gedeihen werden.

Die geplante Bahn Lome-Misahöhebezirk wird von der Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G., die auch die Lomebrücke bauen und die Vorarbeiten für die Küstenbahn ausführen, traciert. Zu Grunde gelegt ist eine Spurweite von 75 cm. aber daneben werden auch für eine 1 mspurige Linie Ermittlungen angestellt. Nach Bereisung der Strecke wurde vom leitenden Ingenieur berichtet, dass wesentliche technische Schwierigkeiten nicht bestehen. Die Bahn wird sich hauptsächlich an den Verlauf der Strasse Lome-Misahöhe halten und nach Ansicht des leitenden Ingenieurs am besten in Agome-Palime mit 122 km Länge enden. Der Bezirksamtmann Gruner ist der Meinung, dass Tove-Diigbe als Endpunkt vorzuziehen sei. weil sich von dort die Fortführung nach Atakpame leichter bewerkstelligen lasse. Das Gelände bis zum Misahöhebezirk ist meist eben oder wellig, Savanne und Busch. Der Bahnkörper wird sich zur Vermeidung größerer Kunstbauten möglichst den Geländeformen anschmiegen und keine größere Steigung als 1:40 haben. Nur die Endstrecke wird zahlreichere Brücken bekommen. Die Vorarbeiten sollen April 1903 fertig sein, und wenn dann mit dem in diesen Ländern durchschnittlichen Baufortschritt von 60-80 km im Jahre vorgegangen wird, könnte die Bahn schon zwei Jahre später vollendet sein.

Über die Baukosten fehlen noch Angaben; sie können aber nach Lage der Dinge nicht hoch sein. Die beiden genannten Maschinenfabriken und einige in Togo interessierte Firmen sind nun geneigt, eine Togobahngesellschaft zu bilden, wünschen aber, daß der Gesellschaft außer dem Bau und Betrieb der Linie Lome—Misahöhebezirk auch der Betrieb der Küstenbahn Lome—Kleinpopo und der Landungsbrücke in Lome übertragen, sowie eine "Unterstützung des Reiches in geeigneter Form" gewährleistet werde. Der Wunsch ist begreiflich, aber der letzte Punkt wird nach den bisherigen Erfahrungen auf Widerstände stoßen, wenn Zinsgarantien verlangt werden. Leichter werden Landkonzessionen gewährt werden können. Ein unbedingtes Erfordernis wäre übrigens die Reichsunterstützung kaum, da keine deutsche Kolonialbahn in der Kolonie selbst so günstige Bedingungen vorfindet wie diese.

### b) Kamerun.

Auch in Kamerun knüpfen die ersten Bahnprojekte an vorhandene Wasserstraßen an. Man wollte von den Punkten, wo der Flußschiffahrt durch Schnellen und Fälle beim Übergang zum Stufenland des Innern ein Ende bereitet ist, Schienenwege ausgehen lassen, die dem Handel zum und vom Binnenland eine direkte Verbindung mit der Küste schaffen sollten, von der er durch einen zum Monopol gewordenen Zwischenhandel der dicht hinter dem Küstenstrich sitzenden Negerstämme zurückgehalten war. Man zielte also mit diesen Bahnprojekten nicht auf eine Ausnutzung des breiten, waldigen Küstenstriches ab, sondern auf die Grasländer des Binnenlandes mit ihrer arbeitsamen, handelsbeweglichen Bevölkerung und deren besonders in Palmkernen, Palmöl, Kautschuk, Elfenbein bestehenden Urprodukten.

Das erste dieser Objekte ging vom Mungoflus aus. Der Mungo galt für gut schiffbar bis Mundame. Man glaubte daher, Mundame zu einem Stapelplatz machen zu können, von dem aus das Hinterland direkt nnd leicht zugänglich werden würde, am besten vielleicht durch einen Bahnbau. Mehrere Handelsniederlassungen wurden gegründet, aber die erwartete Konzentration des Handels blieb aus. Und da man die Ursache hauptsächlich mit darin sah, dass sich die Schiffbarkeit des Mungo bis Mundame doch als sehr zweiselhaft erwiesen hatte, so faste man den Plan, dem Mangel durch einen vom Kriegsschiffhafen bei Victoria am Mungo entlang bis Mundame zu bauenden Schienenweg abzuhelsen. Es bildete sich hierzu ein Komitee unter Vorsitz des Grafen

von Borcke, das auch die Möglichkeit erwog, die Bahnlinie über Mundame hinaus nach Norden bis ins volkreiche Baliland und den zivilisierten Sudan hinein fortzusetzen, um das fruchtbare Bakossigebirge zugänglich zu machen, das Konzessionsgebiet der Nordwest-Kamerun-Gesellschaft zu erschließen. Arbeiterscharen aus Baliland zu den Küstenplantagen zu bringen u. s. w. Ein sehr umfängliches Programm, das viele Hunderte von Kilometern Bahnlinie und ein riesiges Kapital erheischte. Das hierfür gebildete "Kamerun-Eisenbahn-Syndikat" verlangte zunächst keine weitere staatliche Unterstützung als die Gewährung von Landkonzessionen, aber obwohl der Gouverneur v. Puttkamer dem Unternehmen günstig ist, hapert der Fortschritt an der Schwierigkeit der Konzessionsgewährung, weil auf beiden Seiten der in Ausicht genommenen Bahnlinie schon sehr viel Land in Privathesitz übergegangen ist. Erst in jüngster Zeit (Mitte 1902) sind die Verhandlungen zum Abschluß gekommen, und die Arbeiten zur Festlegung der etwa 200 km langen Bahnlinie nach Mundame sollen beginnen.

Das zweite und dritte dieser Proiekte sind noch weniger fortgeschritten als das genannte. Das eine wollte vom Endpunkt der Schiffbarkeit des Sanaga, also von Edea aus, mit einer Bahn nach Nordosten in das volkreiche Wuteland vordringen, das andere gedachte eine Bahn von der Küste nach den Tappenbeckschnellen des Niong zu führen, von wo dieser bedeutende Strom schiffbar bis nahe zur Ostgrenze unserer Kolonie sein soll und einen vortrefflichen Zugang zum Konzessionsgebiet der Südkamerun-Gesellschaft bilden wurde. Noch haben diese beiden Projekte, von denen namentlich das letztere, wegen der relativen Kürze der Bahnstrecke und der Riesenlänge wie günstigen Lage des anschließenden schiffbaren Njong, recht beachtenswert erscheint, keine festere Gestalt angenommen, niemals aber ist bei uns ernstlich die Rede vom Plan eines von Groß-Batanga durch Südkamerun nach dem Sangha zu führenden Schienenweges gewesen, mit dem französische Kolonialpolitiker ihre Landsleute schrecken und zum Bau einer großen Konkurrenzlinie durch das französische Kongogebiet nach Wesso am Sangha veranlassen wollen. So weit ins Dunkle tappen selbst unsere blindesten Kolonialbahnschwärmer nicht.

Unsere Aufgaben für Bahnbau in Kamerun liegen vorderhand viel näher und sind klar und fest durch die Ausbreitung unserer Kultivation vorgezeichnet. Zunächst gilt es, das fruchtbare Küstenland uns gründlich nutzbar zu machen und vor allem den am Kamerungebirge selbst ansässigen Plantagen alle Vorteile eines

Bahnverkehrs zu teil werden zu lassen, ehe man Eisenbahnpläne weit ins Innere lenkt. Der Plantagenbau in Kamerun braucht diese Förderung durch ein billiges, gutes Transportmittel auf das dringendste, weil er infolge der äußerst schwierigen Arbeiterverhältnisse und infolge langen, unglücklichen Experimentierens mit so hohen Kosten arbeitet, dass er trotz der günstigsten Klima- und Bodenbedingungen (namentlich für Kakao) nicht vorwärtskommen kann. Von der Gesamtausfuhr der Kolonie im Kalenderjahr 1900 (5886000 Mk.) nehmen die Plantagenprodukte nicht einmal 1/10 ein, nämlich Kakao rund 334 000 Mk., Tabak 134 000 Mk. und Kaffee nur 36 Mk.! Erfreulicherweise ist die Kakaoernte 1902 in Qualität sehr gut ausgefallen, was namentlich den Bemühungen des Leiters des Versuchsgartens in Victoria, Dr. Preuss, zu danken ist. Der Marktpreis ist von 1,10-1,14 Mk. auf 1,26-1,32 Mk. pro Kilogramm gestiegen. Dass die Gesamtausfuhr Kameruns 1900 gegen die des Vorjahres um 1046000 Mk. zugenommen hat, ist namentlich den Palmkernen (1611000 gegen 1266000 Mk.), Palmöl (992000 gegen 850000 Mk.) und vor allem Kautschuk (2058000 gegen 1898000 Mk.) zuzuschreiben. Da kann eine Arbeits- und Kostenerleichterung für die Plantagen durch eine kurze Bahn von bestem Erfolg sein.

Den richtigen Weg hat dazu 1901 ein Privatunternehmen beschritten, indem es zuvörderst im Anschluß an die vorhandenen Pflanzungen sich ein nahes Ziel steckt, aber sich die Ab- und Aussicht auf weiteren Ausbau nach wachsendem Bedürfnis offenhält. Die Essersche Pflanzergruppe, voran die "Westafrikanische Pflanzungsgesellschaft Victoria", hat eine 60 cm-spurige Kleinbahn vom Kakaohafen in der Victoriabucht nach ihrem Vorwerk Limbe gebaut und ist dabei, sie nach Soppo, Molyko, Lisoka, Ekona, Koke, Meanja, im ganzen 60 km weit, fortzusetzen, um die Gebiete dieser immer weiter landeinwärts am Süd- und Südostabhang des Kamerungebirges vorgeschobenen Plantagengesellschaften bequem mit der Küste zu verbinden. Die bauende Victoriagesellschaft bekommt von den Gesellschaften, deren Terrains sie schneidet, den Grund und Boden für die Bahn kostenlos und hat sich alle von und zur Küste gehenden Transporte der genannten Gesellschaften gesichert.

Die Bahn wird aber nicht nur eine Feldbahn für die Pflanzungen sein, sondern auch dem öffentlichen Verkehr dienen, was in Anbetracht der heutigen hohen Transportkosten (eine Last von 50 Pfd. kostet bis Buea 2,50 Mk. Trägerlohn) von großer Wichtig-

keit ist. Auch hat die Bahn auf sämtliche Transporte für die Regierung, die in Buea (960 m) ihren Sitz hat, und für die Schutztruppe, die in Soppo (900 m) stationiert ist, zu rechnen. Die unmittelbare Wirkung der Bahnvollendung wird aber die sein, dass über 1000 Träger, die jetzt zwischen der Küste und der äußersten Pflanzung Meanja in Tätigkeit sind, für die Arbeit in den Plantagen verfügbar werden, die ihrer im höchsten Grade bedürfen.

Der Bahnbetrieb wird für holzfeuernde Lokomotiven von 15-20 Pferdekräften und für Wagen mit je 50 Zentner Belastung eingerichtet. Das Bauterrain ist wegen der starken Steigungen. üppigen Vegetation, zahllosen Wasserrisse etc. im Gebirge schwierig. aber man hofft dennoch, die Bahn in ca. 2 Jahren zu vollenden. Bauleiter ist der Hauptmann von Besser, der das Gelände schon durch seine mühevolle Vermessung der Plantagengebiete gründlich kennen gelernt hat. Über die vermutlichen Baukosten finde ich keine Zahl angegeben; sie können aber, wie auch die Betriebskosten, bei einer nur 60 km langen, 60 cm-spurigen Kleinbahn, keinesfalls so hoch werden, dass die Bahn nicht ihre Tarife tief unter den ietzigen Transportsätzen halten könnte und doch bei den außerordentlich günstigen Naturbedingungen der Kamerunplantagen und bei der vielversprechenden Ausdehnung der Kakao- und Kautschukkultur (anstatt Kaffees und Tabaks) mit gutem Nutzen für sich und für die Kolonie arbeiten könnte.

Ob und wann diese Pflanzerbahn zu einer Stichbahn ins fernere Innere ausgebaut werden wird, was ja die Gesellschaft sich vorbehalten hat, wird vom Fortschritt der Kulturen in den Küstenstrichen und von der Entwicklung der Dinge in unserem nördlichen Hinterland abhängen. Am wahrscheinlichsten wird die Bahn, wenn sie den Bezirk der Pflanzungen am Kamerunberg überschreitet, als nächstes Ziel das Konzessionsgebiet der Nordwest-Kamerun-Gesellschaft anstreben, das bis jetzt nur vom Crossfluss, also vom englischen Nigeria her, leicht zugänglich ist, so dass die Gesellschaft schon selbst an einen Bahnbau von Victoria aus gedacht hatte, Damit wurde aber die Bahn der Essergruppe dem Projekt des "Kamerun-Eisenbahn-Syndikates" die Möglichkeit der Ausdehnung nach Norden über den Mungo hinaus abschneiden und es auf den Küstenstrich beschränken, und das wäre für die Kolonie kein Nachteil. da von der gründlichen Ausbeutung des Küstenstriches und des anschließenden Waldgürtels durch eine kurze Bahnlinie noch viel zu erwarten ist.

Mag nun die Bahn der Victoriagesellschaft oder die des Kamerun-Eisenbahn-Syndikates oder beide vereint — was das beste wäre einmal in die "Grasländer" des Innern hineingeführt werden, jedenfalls wird sie in Adamaua enden müssen. ein Schienenweg nach dem deutschen mittleren Adamaua eine Länge von mindestens 900 km haben, aber die Gründe, die in Ostafrika den Bau einer so langen Bahn verbieten, liegen hier nicht Adamaua ist eins der reichsten Länder Mittelafrikas. ein Hochland mit allen natürlichen Vorzügen, wie sie unter diesen Breiten nur etwa noch das Futa-Djalon im französischen Westsudan hat. Eine große staatliche Organisation gliedert und eint hier die herrschenden, zivilisierten mohammedanischen Fulbe und eine beherrschte, arbeitsame Negerbevölkerung. Jene wohnt vorwiegend auf den Hochplateaus und in zahlreichen, oft erstaunlich großen Städten, treibt Viehzucht und pflegt die verschiedensten Gewerbe; die Negerbevölkerung bewohnt größtenteils das Unterland, liegt dem Ackerbau ob und wird von der Herrenrasse ausgenutzt. Der größte Teil dieses aus mehreren Vasallenstaaten zusammengesetzten Reiches gehört unserem Schutzgebiet an, jedoch haben wir an seinem bedeutenden Handel verschwindend wenig Anteil, weil einerseits die zwischen unserem Küstengebiet und dem Hinterland sitzenden Bantustämme, wie erwähnt, immer noch den Zwischenhandel beherrschen, und weil anderseits die hauptsächlich den Handel betreibenden Haussaneger den Verkehr nach Norden oder nach der bequemeren Wasserstraße des Benuë-Niger vorziehen, die dem Landweg nach Südwesten natürlich die schwerste Konkurrenz macht. Zwar ist die Niger-Benuë-Route nominell auch für unseren Handel frei, aber in englischem Gebiet und in englischer Gewalt kann sie uns de facto jederzeit gesperrt werden.

Bei dieser Lage der Dinge wäre für uns wohl die richtigste Politik: militärische Besetzung Adamauas, Elimination des vom englischen Yola, dem Sitz des Emirs, ausgehenden Einflusses durch waffenkräftige Stützung von Garua, Errichtung hoher Zollschranken gegen die englische Wasserstraße des Benuë, Öffnung des Verkehrs vom mittleren Adamaua südwärts nach Kamerun durch die genannte Bahn, welche die Monopolzone der Zwischenhändler endgültig durchbricht und den ganzen Handel des großen, zivilisierten Adamauareiches, das politisch ohnehin dem deutschen Schutzgebiet zugehört, auf dem kürzesten und schnellsten Weg zur deutschen Küste leitet. Der Anfang hierzu ist mit unseren

jüngsten militärischen Erfolgen im nördlichen Adamaua und Nachbargebieten gemacht, nachdem seit 1899 mehrere Expeditionen sich mit wenig Glück an der schweren Aufgabe der Aufrichtung deutscher Herrschaft im nördlichen Kamerun versucht hatten. Unserer Kameruner Schutztruppe jetzt nach den Erfolgen der Offiziere Pavel, Dominik, v. Cramer u. a. eine Verstärkung versagen, wäre Sparsamkeit an der allerverkehrtesten Stelle. Ist nun dort unsere Macht mit Garua als Mittelpunkt befestigt, so steht es bei der Regierung, ob sie das Land handelspolitisch gegen die englische Benuë—Niger-Route absperren will oder kann. Will resp. kann sie das, dann können und müssen wir eine Eisenbahn nach Adamaua haben, anderenfalls wird uns eine Bahn dorthin schwerlich viel nützen.

Eine Bahn von Victoria nach Adamaua hätte aber auch den Vorteil für uns. dass wir uns damit den Tschadseeländern. deren politischer Eroberung bald ein handelspolitischer Wettbewerb folgen wird, auf dem kürzesten Weg am meisten unter allen Konkurrenten nähern würden, ohne daß wir mit der Bahn selbst so weit vorzudringen brauchten. ist der Handel des zentralen Sudan fast ganz in den Händen Nach und aus dem englischen Tschadbezirk der Tripolitaner. Bornu werden die Engländer den Verkehr allmählich wohl zum größten Teil auf die englische Benuë-Niger-Route abzudrängen suchen, aber das viel ausgedehntere französische Tschadgebiet würde sicherlich den kürzeren und schnelleren Weg über eine deutsche Adamauabahn vorziehen, um so mehr, als auch die Zugänge durch französisches Territorium von Norden (Tunis) oder von Westen (Dahome-Niger) oder von Süden (Sangha-Schari) her unverhältnismässig beschwerlicher, länger und kostspieliger bleiben würden als eine Bahn Victoria-Adamaua.

Selbstverständlich könnte einer Adamauabahn nicht die 60 cm Spurweite genügen, mit der die jetzige kleine Kamerun-Plantagenbahn gebaut wird, aber bei der Fortsetzung der letzteren wäre die Anwendung einer Spurweite auf 75 cm oder 1 m und die entsprechende Verbreiterung der Anfangsstrecke nicht schwierig. Und würde eine Adamaualinie sich nicht aus dieser Pflanzerbahn, sondern aus der jetzt ihre Arbeiten beginnenden Bahnlinie Victoria—Mundame, an welche sich dann die Pflanzerbahn leicht anschließen ließe, entwickeln, so wäre dies für das Endziel ein ebenso guter Anfang.

Also kurz zusammengefast: Eine Bahn von Victoria nach Adamaua und eventuell eine Bahn von Klein-Batanga nach den Tappenbeckschnellen des Njongstromes, der von dort aus allen Angaben zufolge eine große schiffbare Wasserstraße bis zum Osten unseres Schutzgebietes bietet, das dürften neben den beiden bereits unternommenen kurzen Bahnbauten die Hauptziele unserer Kameruner Eisenbahnpolitik sein.

# II. Die Bahnen des Kongobeckens.

# 1. Der Kongostaat.

Die Anfänge des Kongobahn-Unternehmens reichen bis in die siebziger Jahre zurück. 1878 hatte sich auf Veranlassung des Königs Leopold II. eine Finanzgruppe zusammengetan. welche Untersuchungen über die Möglichkeit anstellen ließ, den unteren mit dem mittleren Kongo durch eine die Kataraktenregion des unteren Stromlaufes umgehende Bahn zu verbinden. kam lange Jahre zu keinem praktischen Ergebnis, und erst als 1885 eine englische Kapitalistengruppe von der Regierung des Kongostaates die Konzession zum Eisenbahnbau haben wollte. kam die Sache in Fluss. Die Engländer wurden zwar wegen ihrer hohen Ansprüche abgewiesen, aber nun nahm sich des Planes der Mann an, dessen Name seitdem aufs engste mit der Kongobahn verknüpft ist, der Oberst Thys. Diesem weitblickenden, erfahrenen und ungemein energischen Kolonialpolitiker gelang es 1887, die belgische "Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie" zu bilden, die sich mit Eifer an die Vorstudien für den Bau und Betrieb einer Bahn vom unteren Kongo nach dem Stanleypool machte. Nach Beendigung dieser Arbeiten überliess diese Gesellschaft den Bahnbau selbst einer neuen Kompanie, die sich im Juli 1889 unter dem Namen "Compagnie du chemin de fer du Congo" in Brüssel mit einem Kapital von 25 Mill. Frank bildete.

Schon im März 1890 begannen die Erdarbeiten der schmalspurigen (75 cm) Bahn Matadi—Stanleypool (Léopoldville), nachdem der belgische Staat noch 10 Mill. Frank geliehen hatte, aber das Gelände stellte sich als so schwierig heraus, dass man in zwei Jahren — den ganzen Bahnbau hatte man auf

vier Jahre veranschlagt - erst 9 km vorgeschritten war und bereits 111/2 Mill. Frank verbraucht hatte. Doch wurde das Werk mit verdoppelter Energie fortgesetzt, so dass im Dezember 1893 die erste Strecke von 43 km nach einem Kostenaufwand von 168 000 Frank pro Kilometer (nach M. Guillemot, dem ich dieses und mehrere andere geschäftliche Daten entnehme) dem Verkehr übergeben werden konnte. Damit war das Schwierigste überwunden, aber das Parlament erhob Einspruch gegen den Weiterbau, und erst nach Untersuchung der Sachlage durch eine an den Kongo entsandte Kommission bewilligte es weitere Baumittel. so dass in den nächsten drei Jahren das Werk 90. 100 und 120 km vorwärtsschreiten konnte. Hatten sich auf der ersten Anfangsstrecke, wo die Bahn auf 7 km eine Steigung von 221 m überwindet und zahlreiche Brücken braucht, die Kilometerkosten auf ca. 240 000 Frank (nach C. Guy) gestellt, ja, einschließlich der Hafen- und Bahnhofsanlagen in Matadi sogar auf rund 750 000 Frank (nach Briant), so baute man nun das Kilometer für ca. 100000 Frank. Nur die Endstrecke zum Stanlevpool hinab war wieder schwierig. Im Juli 1898 war auch diese endlich besiegt und Léopoldville mit einer gesamten Bahnlänge von 399 km erreicht. Der Bau hatte somit rund 81/2 Jahre gedauert, also im Jahr 47 km fertig gebracht, und anstatt der veranschlagten 25 Mill. Frank hat die Bahn an 75 Mill. Frank gekostet.

Eine kleine, 30 km lange Seitenbahn von Boma an der Kongomündung nordwärts nach Luki, die 1900 fertig wurde, sei nur nebenbei erwähnt, weil sie keine selbständige Bedeutung hat. Nur zweimal wöchentlich fährt ein Zug in jeder Richtung, und die Fahrt dauert nur 2½ Stunden. Die Bahn wird aber nach Buku Dungu am Tschiloango 150 km weit fortgesetzt und dient dann hauptsächlich der Gewinnung von Kautschuk, Palmöl und Palmkernen bis zur Grenze der portugiesischen Enklave Cabinda.

• Die Kongobahn ist eingleisig und hat eine Schmalspur von 75 cm. Die 7 m langen Schienen wiegen 21,5 kg pro Meter; die 47 kg schweren Schwellen sind aus Stahl (System Pousard). In den bergigen Strecken kommen Kurven von 50 m Radius vor; die Brücken, die sämtlich aus Stahl konstruiert sind, erreichen Spannweiten von 100 m (über den Inkisi). Im übrigen sind Kunstbauten möglichst vermieden und der Bahnkörper aufs engste dem Gelände angeschmiegt. 1900 besaß die Bahn 56 Lokomotiven von  $18^{1/2}$  bis 31 Tonnen Gewicht und vier Typen von Wagen. Die 400 km der ganzen Linie wurden in 20 Stunden zurückgelegt. Die Kompanie

ist verpflichtet, mindestens drei Züge wöchentlich in jeder Richtung fahren zu lassen. Acht Stationen dienen dem Personen- und Frachtverkehr. Die Personenwagen führen zwei Klassen. Die Fahrpreise sind sehr hoch: In der ersten Klasse kostet die Fahrt von Matadi bis zur nächsten Station (Kenge) 50 Frank, bis an die Endstation Léopoldville 500 Frank; in der zweiten Klasse, die nur für Eingeborene bestimmt ist, bis zur Endstation 75 Frank. Jeder Passagier der ersten Klasse hat 100 kg, der zweiten Klasse 20 kg Freigepäck.

Auch die Frachtentarife sind hoch. Landeinwärts, von Matadi nach Léopoldville, zahlen alle Waren einen einheitlichen Frachtsatz von 10 Frank für je 10 kg, doch genießen landwirtschaftliche und industrielle Werkzeuge und Einrichtungen, Schiffsteile, Eisenbahnund Telegraphenmaterial 40% Ermäßigung, Salz 50%. Seewarts. von Léopoldville nach Matadi, sind die Frachten nach dem Wert der Produkte verschieden tarifiert. Es zahlen 10 kg Elfenbein 10.10 Frank, Kautschuk 4.30, roter Kopal 3.20, weißer Kopal 1.80, Palmöl 1.20. Palmnüsse, Erdnüsse, Sesam 1 Frank etc. bis herab zu 0,75 Frank für minderwertige Waren, auf deren Frachten aber noch 1½ % ihres europäischen Marktwertes geschlagen werden. Auf die Tonne berechnet stellt sich also der Bahntransport für den Tonnenkilometer Elfenbein auf 2,52 Frank, Kautschuk 1,07 Frank, während die ausgebreitetsten Produkte. Palmöl und Ölfrüchte, 120 und 100 Frank pro Tonne, d. h. 0.30 resp. 0.25 Frank pro Tonnenkilometer, zu zahlen haben. Seit 1900 sind diese hohen Tarife um 25% ermässigt worden; ja, den Franzosen wurden sogar 50 % Ermäfsigung gewährt.

Mit diesen Tarifen hat die Bahn hohe Einnahmen erzielt. Im Geschäftsjahr 1893/1894, nach Eröffnung der ersten, 43 km langen Strecke, wurden eingenommen 13327 Frank bergwärts und 2385 Frank talwärts; 1898/1899, nach Vollendung der ganzen Linie. aber 8160873 Frank bergwärts und 1947667 talwärts; in der Zeit vom Juni 1893 bis Juni 1899: 15411329 bergwärts und 1899/1900 stiegen die Roheinnahmen auf 3557426 talwärts. 13,1 Mill. und betrugen 1900/1901 12,9 Mill. Frank, während die Ausgaben in den Jahren 1897 bis 1901 sich ziemlich gleichmäßig zwischen 4000000 und 4200000 Frank bewegten. In denselben vier letzten Jahren machten die Einnahmen für die talwärts beförderten Waren, also den Export, 18, 19, 201/2, 259/100/o der Gesamteinnahmen aus. Im Betriebsjahr 1901/1902 sind die Einnahmen auf 11,15 Mill. Frank zurückgegangen, immer noch ein hübscher Ertrag.

Der Eisenbahngesellschaft ist die Konzession auf 99 Jahre verliehen, dazu unbeschränktes Eigentum erstens an allen Grundstücken, die für Herstellung der Bahnlinie und ihrer Nebenanlagen erforderlich sind, zweitens an einem rechts und links den Bahnkörper begrenzenden Terrainstreifen von je 200 m Breite, drittens an 1500 ha Land für jeden in Betrieb gesetzten Kilometer Bahn, auswählbar im ganzen Kongostaat. Infolge dieser Landkonzessionen hatte die Kompanie 1900 rund 615 000 ha Grund und Boden in ihren Besitz gebracht, also ca. ein Fünftel so viel wie ganz Belgien. Alle diese Ländereien brauchen während der Konzessionsdauer keine Steuern und Abgaben zu zahlen. Und schließlich hat sich der Staat verpflichtet, während der ersten 25 Betriebsjahre der Bahn keine andere Bahn vom unteren zum oberen Kongo zu bauen oder zu konzessionieren.

Das Gesellschaftskapital von 30 Millionen besteht aus 24 000 Stammaktien à 500 Frank, 36 000 gewöhnlichen Aktien à 500 Frank und 4800 Gründungsanteilen ohne festgesetzten Wert. Dazu kam 1900 ein Obligationenbesitz von 45 Millionen, nämlich 20 000 3 % ige à 500 Frank, garantiert vom belgischen Staat, und 70 000 4½ % ige à 500 Frank, garantiert durch eine erste Hypothek auf die Bahnkonzession. Das gesamte Kapital von 75 Mill. Frank ist auf den Bahnbau verausgabt worden. Die Gesamtkosten des Bahnbaues betragen also bei 400 km 187 500 Frank (150 600 Mark) pro Kilometer, nach Paul Bourdarie sogar 192 000 Frank, worin wohl die Kapitalzinsen und Ähnliches mitenthalten sind.

Vom Jahresgewinn gehen zunächst 5% in den Reservefonds, bis dieser 10% des Kapitals erreicht hat, zweitens werden 3½% % Dividende an die Stammaktien, drittens 3½% % an die gewöhnlichen Aktien gezahlt, viertens wird die nötige Summe ausgeworfen, um die Aktien in 99 Jahren zu amortisieren. Von dem dann noch verbleibenden Reinertrag erhält 20% der Kongostaat; dann bekommen 40% die gewöhnlichen Aktien und Genusscheine, 23% die Gründeranteile, 8% die Verwaltungsräte. Der Gewinn, den die Landverkäuse einbringen, wird zur Einlösung der Obligationen und zur Amortisation der Aktien verwandt. Von den Obligationen werden die 3% ig pari eingelöst, die 4½% obigen aber mit 525 Frank in 99 Jahren. Alle diese Vorteile genießt die Kompanie so lange, bis die Konzession erlischt oder, bis sie vor Ablauf der stipulierten 99 Jahre vom Kongostaat resp. von Belgien übernommen wird.

Aus alledem erhellt, dass das Kongobahnunternehmen über alles Erwarten erfolgreich ausgeschlagen ist. Die Kongobahn wird deshalb gern in erster Linie genannt, wenn auf die Aussichten hingewiesen wird, die sich einem Unternehmen wie der ostafrikanischen Zentralbahn eröffnen müßten. Es lohnt sich daher, näher zu untersuchen, welchen Ursachen und Umständen der große Erfolg der Kongobahn zuzuschreiben ist. allem ist es natürlich der Umstand, dass die Kongobahn durch Umgehung des durch die Katarakte für den großen Verkehr gesperrten Unterlaufes das größte Stromsystem Afrikas eröffnete, das nicht weniger als 14000 km schiffbarer Wasserstraßen, auf welchen über 100 kleine Dampfer schwimmen, dem durchgehenden Verkehr darbietet und bis in das Herz des afrikanischen Kontinentes führt. Aus diesen günstigen Vorbedingungen einer großen Verkehrsentwicklung lässt sich aber bei den bis zur belgischen Besitzergreifung urprimitiven Verhältnissen des Landes die Schnelligkeit des Verkehrswachstumes nicht erklären. Die den Verkehr des ganzen Riesengebietes gewissermaßen in einem Trichter sammelnde Kongobahn weist in ihren Transportstatistiken auf andere Ursachen. Freilich sind diese Statistiken durchweg so unvollständig, dass sie den Eindruck erwecken, als wollten sie systematisch die wirkliche Sachlage verschleiern. Aber das Wesentliche geht doch mit Sicherheit daraus hervor, dass die Haupteinnahmen der Bahn aus der sehr hoch tarifierten Einfuhr stammen, dass die Einnahmen aus der Ausfuhr nur etwa 1/4 der Gesamteinnahmen, also 1900/1901 ca. 31/2 Millionen Frank betragen, und dass diese Ausfuhreinnahmen zum weitaus größten Teil auf den Export von Elfenbein (1901: 300 250 kg) und Kautschuk (1901: 6577533 kg) entfallen. Alle anderen der Bahn aus dem Handelsverkehr erwachsenden Einnahmen spielen eine sehr untergeordnete Rolle, die geringste aber die Erzeugnisse europäischer Kultivationsarbeit im Land, wie Plantagenbetrieb, Bergbau und dergl.

Der Grund hierfür ist sehr einfach. Der Plantagenbau im Kongostaat ist verschwindend gering. 1890 gab es in dem ungeheuren Gebiet noch nicht ein Dutzend Pflanzergesellschaften; sie besitzen Anlagekapitalien von je 150 000 bis 1 000 000 Frank und hatten insgesamt 1901 erst 2 630 000 Kaffeebäume (gegen ca. 5 Millionen in Usambara) und 490 000 Kakaobäume (gegen ca. 3 Millionen in Kamerun) gepflanzt. Zu ihrer Förderung geschieht absolut nichts. Es wird eben im Kongostaat nicht kultiviert, nicht kolonisiert, sondern nur ausgebeutet; es werden nicht in produktiver

Arbeit neue Werte geschaffen, sondern vorhandene Werte der freien Natur zusammengerafft, ihre Quellen aber dabei zerstört. Auf diesem staatlich organisierten Ausbeutungs- und Ausplünderungssystem beruht der in so kurzer Zeit erreichte große finanzielle Erfolg des Kongostaates, beruhen die glänzenden Geschäfte der Kongoeisenbahn.

Das Verfahren, welches zu so raschen Finanzresultaten der Kongobahn geführt hat, ist so merkwürdig und für Interessenten afrikanischer Bahnpolitik so lehrreich, dass es nützlich ist, etwas näher darauf einzugehen. Wir halten uns dabei am besten an die vortrefflichen sachlichen Ausführungen, die G. de Molinari (in "Les entretiens économ. et financ." vom 10. April 1902) und Ch. von Bornhaupt in seinem Vortrag "Die Kongoakte und der Freihandel" (Berlin, D. Reimer, 1902) gegeben haben. Molinari geht auf die Anfänge des Kongostaates zurück: Die Regierung des neuen Staates hatte die Wahl zwischen zwei Systemen; sie konnte in Übereinstimmung mit der Brüsseler und der Berliner Konferenz das große Gebiet dem freien Handel und Wettbewerb öffnen und sich nur ein Recht auf so besteuerungsfähige Produkte wie Kautschuk und Elfenbein sichern, oder sie konnte, entgegen den Vorschriften der Konferenzen, sich die alleinige Ausnutzung der Landesprodukte durch eigne Agenten oder durch konzessionierte Gesellschaften vorbehalten. Anfangs schien man den ersteren Weg einschlagen zu wollen; wenigstens liefs man bis 1891 den Privaten die Möglichkeit, neben dem Staat als Unternehmer sich die Landesprodukte anzueignen und damit Handel zu treiben. Aber die Kongoregierung sah sich durch ihre drückende Finanzlage bald veranlasst, die Steuern und Zölle zu erhöhen, wodurch sie den Privaten die Konkurrenz mit dem von diesen Abgaben selbstverständlich freien Handelsbetrieb des Kongostaates selbst größtenteils unmöglich machte.

Die Finanzlage des Kongostaates war damals freilich höchst misslich. Die Anleihen waren 1890 bereits über 186 Millionen Frank gestiegen, die Vorschüsse vom belgischen Staat und vom König Leopold beliefen sich ebenfalls auf ca. 60 Millionen, und dazu kamen die enorm wachsenden Staatsausgaben, während die Einnahmen von 72 260 Frank im Jahr 1886 nur auf 662 400 Frank 1890 gestiegen waren. Aus dieser Klemme gab es kein Herauskommen, wenn man sich auf die allmähliche Erschließung des ungeheuren Gebietes und auf die unter Führung des freien Handels vorbereitende langsame Entwicklung des Landes be-

schränken wollte. Darum schwenkte 1891 die Kongoregierung auf den anderen, kürzeren Weg ein: den der Gewalt. Zunächst wurde eine Armee angeworben, erst aus Haussa- und Sansibarleuten, dann wegen der hohen Kosten aus zwangsweise ausgehobenen Landeseingeborenen; und mit diesen 15 000 Mann wurde unter Führung des Oberst Dhanis 1892 die Mehrzahl der im Kongostaat angesiedelten Araber, die nicht nur ihre Sklaven, sondern auch das dem Kongostaat so wertvolle Elfenbein nach Ostafrika und Sansibar ausführten, niedergemetzelt und eine große Reihe von Stationen angelegt (1900: 163).

Zugleich aber griff die Regierung auf das bereits 1885 erlassene Dekret zurück, wonach "alles herrenlose Land als Staatseigentum zu betrachten" sei, und wodurch sich der Staat bereits das ganze Land mit Ausnahme der wenigen in Privatbesitz befindlichen Hektare, samt allem, was auf und unter der Erde sich befindet, angeeignet hatte. Jetzt, im September 1891 erschien ein Dekret, das die Kommissare der Ubangi-, Uëlle-, Aruvimidistrikte anwies. "sofort die nötigen Maßregeln zu treffen, um alle Erträgnisse des Landes, besonders Kautschuk und Elfenbein, dem Fiskus zu sichern". Weitere Erlasse vom Dezember 1891, Februar und Mai 1892 gaben dazu die Ausführungsbestimmungen. Im letzteren zieht Le Marinel, der Chef des Ubangi-Uëlle-Distriktes, die natürliche letzte Konsequenz, indem er erklärt: "Ich kann nicht zugeben, dass die Eingeborenen etwas von dem aus der Staatsdomäne gewonnenen Kautschuk an Händler, welche von den Eingeborenen Erandere verkaufen. zeugnisse der Staatsdomäne ankaufen, machen sich der Erwerbung gestohlenen Gutes schuldig." Damit war dem Freihandel das Todesurteil gesprochen, und fortan durften im Kongostaat nur die Regierung oder die von ihr konzessionierten Gesellschaften Kautschuk und Elfenbein sammeln und in Handel bringen.

Man ging aber noch weiter. Da das Zusammenbringen dieser begehrten Produkte durch eigene Angestellte zu umständlich, langsam und kostspielig war, legte der Staat den Eingeborenen eine in Elfenbein und Kautschuk zu entrichtende Naturalsteuer auf und zwang sie außerdem, dem Staat eine bestimmte Menge dieser Produkte gegen Zahlung zu liefern. Da hierbei z. B. für das Kilo Kautschuk 25 Centimes gezahlt werden, während es nach den Notierungen von Mitte 1902 einen Marktpreis von 6-7 Frank hat, bringt diese Zwangsmaßregel dem Staat einen enormen Gewinn ein. Und zu weiterer Vereinfachung und Verbilligung

seines Ausbeutemonopols begünstigte der Staat immer mehr die Bildung konzessionierter Gesellschaften, die ihm die Arbeit und den größten Teil des Risikos abnehmen, ihn aber als Aktionär oder als Teilhaber an ihren Gewinnen partizipieren lassen müssen.

1891 gab es erst 6 solcher Konzessionsgesellschaften und 1900 schon 43 mit 104 Mill. Frank Kapital. Die größten sind die Kassaigesellschaft mit ihren 14 Tochtergesellschaften, die Anglo-Belgian India-Rubber and Exploration Company (kurz ABIR genannt), die Société Générale Africaine, die Katangagesellschaft, die Kongoeisenbahngesellschaft. Unter diesen hat die nominell vom Oberst North, tatsächlich aber vom König Leopold selbst gegrundete ABIR ein Kapital von 1 Million, aber es sind nur 200 000 Frank eingezahlt worden: und trotzdem galten die auf 500 Frank lautenden Aktien mehr als 13 000 Frank. diese Gesellschaft einen Gewinn von 2614376 Frank gemacht und auf jede Aktie eine Dividende von 900 Frank verteilt. Leopold hat wirklich Glück als Kautschukhändler. Der Marktwert seiner Anteile an der ABIR war 1900 rund 25 Mill. Frank. Mehrere andere Kompanien haben ähnliches "Glück" gehabt.

Kein Wunder daher, dass die Einnahmen des Staates als Handelsunternehmers rapid gewachsen sind: von 4554931 Frank 1891 auf 30.751.054 Frank im Jahre 1901. Die Handelsbewegung des ganzen Gebietes aber stieg folgendermaßen: Einfuhr 1893 noch 10148418 Frank, 1900 schon 31803214 Frank; Ausfuhr 1893 noch 7514791 Frank. 1900 aber 51775978 Frank. also auf die siebenfache Höhe innerhalb acht Jahren! Darunter wird 1900 Kautschuk mit 41 064 000. Elfenbein mit 7 943 000. Palmnüsse mit 1620000, Palmöl mit 955000 Frank genannt. 1901 ist der Export auf 50,5 Mill. Frank gesunken, obwohl Kautschuk auf 44 Mill. Frank gestiegen ist. Der Elfenbeinexport beträgt noch fast 4 Mill. Frank. Ohne Kautschuk und Elfenbein betrug die Gesamtausfuhr 1900 nur 1750096 Frank und 1901 nur 2557844 Frank. Das sind beredte Zahlen! Wieviel von diesem Gesamtexport des genannten Maximaliahres auf die Staatsregie entfällt, ist bei der systematischen Verschleierung, die der Kongostaat in all seinen Mitteilungen und Darstellungen beliebt, nicht genau zu erkennen; jedenfalls dürften es eher 35 als 30 Mill. Frank sein.

Aber Elfenbein und Kautschuk, diese Naturschätze, auf welche die ganze Herrlichkeit des Kongostaates aufgebaut ist, sind nicht unerschöpflich. Schon ist die Ausfuhr von Elfenbein beträchtlich im Sinken: von 364802 kg im Jahre 1899 fiel sie

1900 auf 335 067 kg und 1901 auf 300 250 kg. Freilich hat sich dafür der Export von Kautschuk kolossal gehoben: 3401059 kg 1899 auf 5172588 kg 1900 und auf 6577533 kg 1901. Aber in vielen früher an Kautschuk reichen Wäldern werden die Pflanzen hereits selten. Im Bereich ihrer Wohnstätte finden die Eingebornen, die in ihrer Trägkeit die Lianen einfach abhauen anstatt sie sorgsam anzuzapfen, nichts mehr; sie müssen zum Sammeln entferntere Waldgebiete aufsuchen und würden wahrscheinlich überhaupt nicht mehr auf die Faktoreien kommen, wenn der Staat sie nicht in unsanfter Weise an ihre Lieferungspflicht erinnerte. Diese Weise ist in kurzer Zeit zu einer so brutalen Vergewaltigung der Eingeborenen ausgeartet, daß die "Aborigines Protection Society" mit Recht sagen konnte: "Der Vernichtungskampf gegen die Araber war noch nicht vorüber, als mit amtlicher Genehmigung die Überlebenden derer, die man aus der Sklaverei errettet hatte, wieder zu Sklaven gemacht wurden." Auf die ungeheuerlichen Anklagen der Missionare hat L. Liever die Tatsache zugegeben, dass den in der Kautschuklieferung säumigen Eingebornen die Hände. Ohren oder die Köpfe abgeschnitten wurden, und diese Angabe bestätigt der Staatsangestellte Canisius, ein Amerikaner, in einem offiziellen Bericht, wo es dann heisst: "Der Staat könnte nicht ohne Kautschuk bestehen, und die Eingeborenen würden ihn nicht liefern, wenn sie nicht mit Flintenschüssen gezwungen würden."

Öffentlich missbilligt der Staat dieses Vorgehen seiner Agenten und bedroht sie mit Strafe, aber in der Praxis ist er doch der Mitschuldige. Da die Beamten wie die Häuptlinge mit Prämien and Tantièmen an den Handelserfolgen interessiert sind, gibt, wie Prof. Cattarie sagt, "das Raubsystem die Eingeborenen den Beamten preis, die ein persönliches Interesse daran haben, ienen die schwersten Lasten aufzubürden, und rücksichtslos auf Befolg ihrer Befehle bestehen". Als Ausführungsmittel dienen den Beamten die eingeborenen Truppen des Kongostaates, die sogenannten "Zappo-Zapps" (hauptsächlich Bangalas und Batetlas), die nichts anderes sind als eine von Weißen organisierte schwarze Räuberbande und das Eintreiben der Kautschuk- und Elfenbeinlieferungen gründlichst mit Mord, Brand und Plünderung besorgen. Nach den unwiderlegten Anklagen des schwedischen Missionars Sjöblom, der fünf Jahre am oberen Kongo tätig war, sind in dieser Zeit 45 Dörfer beim "Steuereintreiben" niedergebrannt und ihre Bewohner großenteils scheusslich misshandelt oder gemordet worden. Ähnlich lauten die durch Beweise bekräftigten Erzählungen des Rev. M. Morrison. des Mr. E. Glave und anderer. Und dass man bei Gelegenheit mit ähnlichen Mitteln gegen europäische Händler verfährt, die irgend welcher Schädigung der Monopolwirtschaft verdächtig sind, beweist die Ermordung des in Deutsch-Ostafrika ansässig gewesenen Händlers Stokes durch das "Kriegsgericht" des bekannten Kongobeamten Lothaire und in jüngster Zeit die Vergewaltigung des für die Hamburger Firma L. Deuss & Co. reisenden Österreichers Rabinek.

Dieser Geschäftspraxis des Staates gegenüber wären die Angestellten der konzessionierten Gesellschaften einfach aufs Trockene gesetzt, wenn sie bei friedlichem Handelsbetrieb verweilen und sich mit den Kautschukmengen zufrieden geben wollten, welche die Schwarzen freiwillig bringen. Sie tun es daher in ihren Konzessionsgebieten den im Domanialgebiet "arbeitenden" Agenten des Staates nach, was ihnen offenbar um so leichter wird, als der Staat ja an den Konzessionsgesellschaften teils mit der Hälfte der Geschäftsanteile, teils mit der Hälfte der Gewinne interessiert ist, und als die oberen Gesellschaftsagenten fast alle ehemalige erfahrene Kongostaatsbeamte sind. Ein Beispiel für viele: Der vorhin erwähnte, wegen seiner Grausamkeit berüchtigte ehemalige Kongostaats-Major Lothaire ist jetzt Direktor der Société Anversoise du commerce du Congo, einer Schwestergesellschaft der obengenannten, vom König Leopold gegründeten ABIR, und diese Société Anversoise hat es bei cinem Kapitalbestand von 1700000 Frank fertiggebracht, 1898 einen Gewinn von 3986832 Frank, also die Kleinigkeit von 239%, und 1899 eine Dividendensumme von 3083976 Frank, also 177%, zu verteilen! Die 500-Frank-Aktien der Gesellschaft standen März 1900 auf 13730 Frank.

Genug von solchen Einzelheiten einer barbarischen Monopolwirtschaft. Sie muß wie jede Gewaltherrschaft an sich selbst zu Grunde gehen, und es scheint, daß die Zeit des Zusammenbruches nicht mehr fern ist. Das Elfenbein nimmt im Kongohandel, wie oben gezeigt, in bedenklichem Maße ab, und da die Eingeborenen die Kautschukpflanzen, die Urheber ihrer Not, einfach abhauen, die Kautschukpflanzen aber sehr langsam wieder wachsen, so wird das brutale Ausbeutungsverfahren bald nur noch wenig Erfolg liefern. Dann ist es mit der Herrlichkeit des Kongostaates und mit den vielgerühmten Erfolgen der das Land aufschließenden Kongobahn vorbei. In belgischen Kolonialkreisen sieht man es bereits als ein schlimmes Vorzeichen an, daß die Gründeranteile der Kongobahn, die einst auf 15 000 standen, Mitte Juli 1902 auf 2787 1/2

gefallen sind, und dass die Monatseinnahmen der Bahn trotz der Tarifreduktion immer kleiner werden. Bringt der Raubbau des Kautschuks keine großen Erträge mehr, so wird man ernstlich daran denken müssen, den Ausfall durch Kultivation anderer Gewächse zu ersetzen, aber es wird zu spät sein, denn die Kultivation erfordert lange, stetige, unverdrossene Arbeit, ehe sie Früchte zeitigen kann. und sie wird sich nicht sehr weit vom Küstengebiet entfernen können, da auch Produkte wie Kakao und Kaffee nicht die hohen Transportkosten vom oberen Kongo her tragen können. Übrigens ist dem Kakao auch das Klima des unteren und mittleren Kongogebietes durchaus unzuträglich, und dem Kongokaffee spricht selbst der kongostaatfreundliche "Essor économique" alle Konkurrenzfähigkeit mit Mokka-, Java-, Cevlon-, Santos- und anderem Kaffee ab. Dazu kommt, dass der reiche Gewinn an Kautschuk und Elfenbein das Kapital von grösseren Plantagenunternehmen abgehalten, und daß die Monopolwirtschaft (außer dem Klima) die weiße Einwanderung vom Kongostaat zurückgeschreckt hat. Am 1. Januar 1901 gab es im Kongostaat nach seinem fünfzehniährigen Bestehen nur 2204 weiße Bewohner, worunter 1318 Belgier, 115 Engländer, 62 Deutsche. und das in einem Gebiet von über 2,25 Mill. qkm, während Ende 1900 die zusammen 2,35 Mill. gkm messenden deutsch-afrikanischen Schutzgebiete 5190 ansässige Weiße hatten.

Vorderhand ist die Ausbeute des barbarischen Monopolsystems noch so groß, daß man trotz aller Zeichen einer kommenden anderen Zeit nicht entfernt an eine Abkehr von dem betretenen Weg und an solide Kultivation und Kolonisation des Landes denkt. Man sieht wohl den Krach kommen, aber fürchtet ihn nicht sonderlich, weil man mit dem Unternehmen bereits ein brillantes Geschäft auf Kosten des Landes gemacht hat und das hineingesteckte Kapital in vielfachem Betrag wieder herausgezogen zu haben hofft, ehe zur Liquidation geschritten werden muss. Jetzt sinnt man nur darauf. die gierigen Polypenarme immer noch weiter auszustrecken, das Aussaugungsgebiet nach Möglichkeit auszudehnen. immer fernere Regionen des riesigen Territoriums zum Tribut heran-Diesem Ziel nun dient das große Projekt, zu dessen Verwirklichung man vor kurzem geschritten ist: der Bau von Bahnen in den für die systematische Ausbeutung bisher noch wenig zugänglichen Landstrichen des oberen Kongogebietes.

Schon 1891 wurde zur Ausbeutung der Staatsländereien im oberen Kongogebiet die Katangagesellschaft konzessioniert, an welcher der Kongostaat als Mitunternehmer mit zwei Dritteln des

Reingewinnes interessiert war. Aber bei der kolossalen Entfernung des Konzessionsgebietes von der Westküste und bei dem langwierigen und ungeheuer kostspieligen Transport der Produkte nach der Küste blieb der Erfolg hinter den hohen Erwartungen zurück. Deshalb rief man zur leichteren Eröffnung der fernen östlichen Landesteile im Dezember 1901 und im April 1902 zwei Eisenbahngesellschaften ins Leben. Die erstere, die "Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux grands lacs africains" will zwei Linien ausführen, eine von den Stanleyfällen durch das kautschukreiche Urwaldgebiet des Aruwimi nach dem Albertsee und eine von Loango in Manvema nach Albertville am Tanganvika: dazu sollen, um die letztere Linie zu ermöglichen, die Stromschnellen des Kongo von Stanlevville nach Ponthierville und von Kassongo nach Kongola durch zwei kurze Bahnstrecken umgangen werden, so dass dann von der Kongomündung bis zur Südostecke des Kongostaates eine zusammenhängende Reihe von Eisenbahn- und Dampferlinien gebildet wäre.

Das Gesellschaftskapital beträgt 25 Mill. Frank in Aktien zu 250 Frank. In dem Masse, wie der Bau fortschreitet, soll das Kapital vermehrt werden. Der Kongostaat hat der Gesellschaft 4 Mill. Hektar zusammenhängenden Domaniallandes zur alleinigen Ausbeutung überwiesen, mit dem Recht der Vergrößerung bei etwaiger Erhöhung des Gesellschaftskapitals; aber anderseits hat sich der Staat die Hälfte des gesamten Reingewinns der Kompanie vorbehalten. Die Konzession ist auf 99 Jahre erteilt, vom 1. Januar 1912 an resp. vom Tag der vollen Betriebseröffnung beider Bahnen an, falls ihr Bau vor 1912 fertig wird. Der Kongostaat macht für die Gesellschaft die Vorstudien zum Bahnbau und liefert den beschotterten Bahnkörper und die nötigen Gebäude zur weiteren Fertigstellung an die Kompanie; mit der Feststellung der Trace haben die Ingenieure bereits begonnen. Alles Material soll Belgien liefern. Das Abkommen ist also ganz ähnlich wie in der Dahomekolonie (siehe S. 23), wo die Franzosen ebenfalls die Erdarbeiten vom Gouvernement ausführen lassen, weil dieses die Macht hat, stets die nötige Arbeiterzahl von den Eingeborenen heranzuziehen, also die groben Erdwerke leichter und billiger baut als eine Gesellschaft. Zudem hat der Kongostaat ad hoc die Bestimmung getroffen, dass bei den neuen Bahnbauten die Eingeborenen ausnahmsweise ihre Kopfsteuer in Handarbeit ableisten können.

Auch hat man von vornherein die Tarife für die Bahntransporte festgesetzt — was wohl nicht als definitiv aufzufassen ist — und zwar

nach Kilometertaxe. Passagiere 1. Klasse sollen 0.60 Frank, solche 2. Klasse 0.05 Frank bezahlen: jeder Passagier 1. Klasse hat 100 kg. jeder 2. Klasse 20 kg Freigepäck. Alle Güter werden zu Berg für 1,30 Frank pro Tonnenkilometer befördert, ausgenommen Lebensmittel. Eisenbahn- und Schiffshaumaterialien, die 0.10 Frank zu zahlen haben. Für die Güterbeförderung zu Tal gelten folgende Frachtsätze pro Tonnenkilometer: Elfenbein 1.30 Frank, Kautschuk 0.55 Frank, Palmkerne und Erdnüsse 0.12 Frank, Kopal, Palmöl, Sesam 0.10 Frank etc.: 0.10 Frank werden auch für alle minderwertigen Waren erhoben nebst 5 % ihres europäischen Marktwertes. Die Tarife treten in Kraft, sobald wenigstens 100 km Bahn in Betrieb gesetzt sind. Die Tarife sind ungefähr nur halb so hoch wie bis vor kurzem die der Kongobahn, wo sie, wie oben gezeigt, z. B. für Elfenbein 2,52 Frank, Kautschuk 1,07 Frank, Ölfrüchte 0,25 Frank pro Tonnenkilometer betrugen, aber immer noch hoch genug, um auf die ungeheure Entfernung zur Küste die Exportfähigkeit der meisten Landeserzeugnisse höchst problematisch zu machen. Nur Elfenbein und Kautschuk (außer Edelmetallen) werden sie ohne Beschwerden tragen können, und auf diese beiden Raubwirtschaftsprodukte ist es ja auch allein bei dem neuen Bahnunternehmen abgesehen. Wenn die jetzt in jenen Ostgebieten des Kongostaates vorhandenen Bestände von Kautschuk und von lebendem und totem Elfenhein einmal ausgeplündert sein werden, was nach dem bisherigen Verfahren in wenigen Jahrzehnten geschehen sein wird, dann denkt man auch die Bahnbaukosten reichlich herausgeschlagen zu haben. und in dieser Annahme wird man wohl kaum fehlgehen.

Uns Deutschen kann es aber nur lieb sein, wenn die belgische Bahn vom Kongo nach dem Tanganyikasee recht bald gebaut wird. Der Handel mit den oberen Kongoländern, der schon jetzt größtenteils nicht den weiten Weg auf dem Kongo hinab nach der Westküste nimmt, sondern den nur halb so langen über den Tanganyikaund Nyassasee nach der Ostküste, wird dann um so leichter nach der Tanganyika—Nyassa-Route abfließen. Und ihn von dort ganz zur deutschen Küste abzulenken, haben wir vollständig in der Hand durch den Bau einer kaum 700 km langen deutsch-ostafrikanischen Südbahn! (Siehe diese auf S. 102.)

Ungemein bezeichnend ist es, wie das Publikum und die Börse in Belgien die neuen Aktien der Ober-Kongobahn aufgenommen haben. Der Brüsseler Börsenberichterstatter der "Londoner Finanzchronik" schreibt am 30. Juli 1902 folgendes (gekürzt): "Die Dummen werden nie alle. Kaum war die Emission der neuen Kongoeisenbahn an-

gezeigt, so wurden auch schon die neuen Titel gehandelt, und zwar zu 305 Frank, also mit 55 Frank Agio. Heute ist man auf 294 Frank heruntergesunken, doch hat das die Dummen nicht gehindert, zu kaufen, in der naiven Ansicht, sie hätten ein gutes Geschäft gemacht. Aber, sagt man mir, es ist doch eine Staatsrente, die Aktien sind doch vom Staat garantiert. Richtig, aber diese Garantie ist für den Staat kein Opfer, da er sich an dem Unternehmen die Hälfte des Gewinnes gesichert hat und sich überdies noch die "Actions de dividende" hat zuschreiben lassen. Der Staat hat also allen Vorzug an dem Unternehmen, während die elementarste Gerechtigkeit verlangte, dass er wenigstens etwas garantiert für die, welche jhr Geld zu einem Unternehmen hergeben, an dem er in 15—20 Jahren den Löwenanteil haben wird."

Also kurz gesagt: Die monopolistische Kongostaatsregierung hat mit den neuen Bahnen "aux grands lacs africains" einen neuen großen Raubzug auf Mittelafrika vor, und bei der Inszenierung dieses Raubzuges soll ihm das gewinnsüchtige Börsenpublikum helfen, während er nachher die Hauptbeute für sich allein behalten wird.

Und zum gleichen Ziel gliedert sich das jüngste, am 14. April 1902 gegründete Bahnunternehmen dem vorgenannten an. Es soll das großenteils bergige Katangagebiet, den Südosten des Kongostaates, wo man nicht blofs reiche Ausbeute von Kautschuk und Elfenbein erwartet, sondern wo auch der Engländer R. Williams in dem von G. Grev entdeckten Golddistrikt Kansanschi (1450 m hoch) im Dezember 1901 Schürfrechte erworben hat, an den schiffbaren Lualaba-Kongo anschließen. Die neue Bahngesellschaft, welcher das Eisenbahnmonopol innerhalb des Konzessionsgebietes für 30 Jahre verliehen ist, heißt "Compagnie du chemin de fer du Katanga" und hat 1 Mill. Frank Gründungskapital, geteilt in 4000 Aktien à 250 Frank, von denen der Kongostaat 2400, der genannte R. Williams und Genossen 1600 besitzen. Dieses Kapital ist so klein, dass die Gesellschaft damit kaum mehr als die Tracierung der Bahnlinie ausführen kann. Gesellschaft hat tatsächlich nur die Aufgabe, die Vorarbeiten zu machen und die eigentliche Eisenbahngesellschaft mit den nötigen großen Kapitalien erst noch zu bilden. Die aufzuwendenden Mittel werden sehr bedeutend sein müssen, da dieses Gebiet das gebirgigste im ganzen Kongostaat ist. Der genannte R. Williams ist zweiter Vorsitzender der Gesellschaft, zwei andere Engländer und zwei Belgier bilden den Aufsichtsrat, während zum ersten Vorsitzenden

der Präsident des oberen Gerichtshofes des Kongostaates, Th. Heyvaert, vom König Leopold ernannt ist. Es ist also in dieser Beziehung wieder ein echt kongostaatliches Unternehmen, in dem sich die monopolistische Staatsregierung mit anderen Interessenten zur Ausbeutung ihres Territoriums verbindet.

Was aber die neue Kompagnie und ihr Bahnproiekt von den anderen kongostaatlichen Konzessionsgesellschaften sehr unterscheidet, das ist die Beziehung, die ihre geplante Bahnlinie zu anderen großen, nicht kongostaatlichen Bahnprojekten hat. Erst hiefs es ganz unverdächtig, dass die Bahn vom Endpunkt des schiffbaren Kongolaufes an der Nsilo-Einmündung nach Kansanschi im Williamsschen Minendistrikt gehen solle, dann aber wurde gemeldet, dass die Bahn schon vom Kassalipool des Lualaba-Kongo nach der Südgrenze des Kongostaates geführt werden und dort mit der englischen, von Maschonaland nordwärts fortzusetzenden Kap-Kairo-Bahn verbunden werden solle. dieser Fortsetzung der Kap-Kairo-Bahn auf kongostaatlichem Boden habe Rhodes den genannten R. Williams ermächtigt. Das heist also, das die vielbesprochene Kap-Kairo-Bahn nicht auf kürzester Strecke durch Deutsch-Ostafrika, wie mit Rhodes in Berlin verabredet worden war, sondern auf Umwegen durch unsere westliche Nachbarkolonie gehen soll.

Darob in der deutschen Presse große Entrüstung, als wolle uns das neue Bahnkonsortium böswillig schädigen, und als sei die lange Verzögerung unserer "Zentralbahn" daran schuld, dass man unser Gebiet umgehe. Und wie liegen die Dinge in Wirklichkeit? Ende 1898 hatte Rhodes der englischen Regierung sein Kap-Kairo-Projekt vorgelegt und erreicht, dass für jede fertiggestellte Strecke von der Regierung eine Zinsgarantie zugesagt wurde: dazu sollte die Rhodessche Südafrikanische Chartergesellschaft Anleihen bis zu einer Million Pfund Sterling beitragen. Aber dann kamen die politischen Wirren in Südafrika: die Finanzen der Chartergesellschaft, die nie glänzend waren, und denen gerade durch das Projekt der Kap-Kairo-Bahn aufgeholfen werden sollte, wurden immer schlechter, und nun nach dem Tode Rhodes' wird auch die Lebensdauer der Chartergesellschaft nicht mehr lange bemessen sein. Jedenfalls kann sie an die Gewährung der zugesagten Unterstützung von einer Million Pfund Sterling nicht mehr denken. Die britische Regierung aber. die sich seinerzeit kaum zur erforderlichen Zinsgarantie entschließen konnte, wird sich noch weniger entschließen können, das riesige Projekt selbst auszuführen, am wenigsten, wenn sie. was ziemlich sicher ist, alsbald die ganze Erbschaft der Chartergesellschaft übernehmen muß.

In dieser misslichen Lage späht die Rhodesgruppe nach einem Ausweg, der ihr die Ausführung des Rhodesschen, der Chartergesellschaft neuen Kredit und neue Mittel zuführenden Planes doch noch in irgend einer Weise ermöglichen könnte. Und da bietet sich ihr die Möglichkeit, wenigstens ein Stück weit ihrem Ziel entgegenzukommen, indem sie gemeinsame Sache mit den Kongostaatsbelgiern macht, die ihrerseits eine bis zum Kongo verlängerte Rhodesbahn als wirksames Mittel zur Ausbeutung ihres südöstlichen Territoriums begrüßen. Ohne die Plünderungsabsichten, die für die Kongostaatler das einzige Motiv ihrer Bahnbauten sind, würde also auch die Rhodesbahn dort keine Fortsetzung nach Norden finden.

Auf solche Bahnpolitik aber könnte sich die deutsche Regierung für das ostafrikanische Schutzgebiet nie einlassen. Und droht denn wirklich dem deutschen Schutzgebiet dadurch ein Schaden, daß die Kap-Kairo-Interessenten ihre Tätigkeit auf kongostaatliches Gebiet verlegen wollen? Wird diese Kongolinie imstande sein, den Verkehr vom deutschen Gebiet teilweise abzuleiten? Ich glaube dies nicht einmal von einer direkten und durchgehenden Linie wegen ihrer notwendig hohen Transportkosten, geschweige denn von einer Verkehrsstraße von so bunter Zusammensetzung wie die geplante kongostaatliche: Von der Südgrenze des Kongostaates zum Kassalipool Bahn (570 km), vom Kassalipool bis Kongola Dampfer (500 km), von Kongola nach Kassongo Bahn (100 km), von Kassongo nach Ponthierville Dampfer (530 km), von Ponthierville nach Stanlevville an den Stanlevfällen Bahn (100 km), und von dort entweder nach dem Albertsee Bahn (775 km), von wo es noch eine kolossale Entfernung zum Meere ist, oder den Kongo hinunter nach Matadi (2050 km) mit nochmaligem Wechsel in Léopoldville am Stanleypool, was kaum weniger umständlich ist. Vor der Verkehrsabziehung durch die Bahnen am oberen Kongo nach Nord, West oder Süd braucht sich also Deutsch-Ostafrika nicht zu fürchten. um so weniger, als die auf den Kongobahnen exportfähigen Wertprodukte, Kautschuk und Elfenbein, aus unserem Schutzgebiet doch nicht so billig für die Kongostaatler zu holen sind wie aus den eigenen, mit brutaler Gewalt bedrückten "domaines privés". Zu fürchten haben wir jetzt nur die Abziehung des Verkehrs nach Süden über den Nyassa, Schire (mit Bahnstrecke) und Sambesi. Dort aber können wir, wie oben erwähnt, durch eine Südbahn der Konkurrenz wirksam begegnen, während dies gegenüber der Ugandabahn, etwa durch eine Zentralbahn, unmöglich ist. Davon nachher bei Besprechung der deutsch-ostafrikanischen Bahnprojekte mehr.

Fassen wir alles über die Kongobahnen Gesagte kurz zusammen so haben wir auf das entschiedenste gegen die in unseren kolonialen Kreisen so weit verbreitete und eifrig verfochtene Ansicht Stellung zu nehmen, dass die Rührigkeit der Kongobelgier im Bahnbau uns anspornen müsse, eine weit über 1000 km lange Eisenbahn durch unser ganzes Schutzgebiet nach dem Tanganvikasee ("Zentralbahn") zu bauen. Für uns kann niemals eine Bahnpolitik vorbildlich sein, die, als Teil einer die ganze Kolonie umklammernden Domanialpolitik, nur Bahnen baut, die der beguemeren rücksichtslosesten Ausplünderung der Kolonie dienen, und die sich alle in durch ein solches Raubsystem bezahlt machen können. kolonialpolitisches Ziel ist nicht die Vergewaltigung und Aussaugung unseres Schutzgebietes, sondern seine wirtschaftliche Entwicklung. Danach haben sich unsere Bahnunternehmungen zu richten. Wir müssen zu diesem Behufe möglichst billige und billig transportierende Verkehrsmittel schaffen, deren Anlagekapital und Tarife nicht bloss den Export von edlen Metallen. Elfenbein und Kautschuk erlauben, sondern erst recht die Ausfuhr von minder wertvollen, massenhaften Landesprodukten, seien sie nun durch europäischen Plantagenbau, durch bergmännischen Betrieb und dergl. gewonnen oder durch Kulturen der Eingeborenen erzeugt und zu Markt gebracht. Darum keine große, gegen 1400 km lange, teure Zentralbahn, sondern mehrere kleinere Stichbahnen als Entwicklungsmittel und eine von unserer ostafrikanischen Südküste zum Nyassasee führende, kaum 700 km lange Südbahn. Auf diese Vorschläge kommen wir nachher ausführlicher zurück.

# 2. Französisch-Kongo.

Wie die französische Dahomebahn in Oberguinea sich das allerdings noch ferne Ziel gesteckt hat, am mittleren Niger einen großen Strom zu erreichen, dessen Unterlauf und Mündung im Besitz einer anderen Macht (Englands) sind, so hatten die Franzosen auch in Unterguinea in der Kolonie Congo français die Absicht gehabt, durch eine von Loango nach Brazzaville zu bauende, ca. 400 km lange Bahn den schiffbaren Mittellauf des Kongo zu erreichen, der durch die Kataraktenstrecke vom direkten Zugang abgesperrt ist, während der abgesperrte Unterlauf in fremdem Besitz war und ist.

Als die Belgier die Kongobahn Matadi-Léopoldville zu bauen begannen, hat, wie C. Guy berichtet, Savorgnan de Brazza, der Generalkommissar der Kolonie Congo français, jahrelang die öffentliche Meinung Frankreichs daraufhin zu beeinflussen gesucht, dass seiner olonie die Mittel gewährt würden, um entweder eine Bahn durch is französische Gebiet nach dem Mittelkongo zu bauen oder mit er belgischen Eisenbahngesellschaft ein Abkommen zu treffen, das e Interessen der französischen Kongokolonie vollkommen wahrte. er Bau einer eigenen Bahnlinie wäre am vorteilhaftesten gewesen. eil eine Linie, die von Loango aus die Täler des Niari-Kuilu und s Alima zum Eindringen nach dem Kongo hin benutzt hätte, irzer und sicherlich auch billiger gewesen wäre als die mit ößeren Terrainhindernissen behaftete belgische atadi-Léopoldville. Aber man wollte damals in Frankreich chts davon wissen, und die junge Kolonie konnte das Unterhmen nicht auf ihre eigenen Schultern nehmen.

Als dann die belgische Bahn sich der Vollendung näherte, bot e Kongobahn-Gesellschaft, die weitere Mittel brauchte, der franzöchen Regierung einen Teil der Aktien und Obligationen sowie eine nzahl Sitze im Verwaltungsrat an, die den französischen Interessen 1e ausreichende Vertretung sicherten. Aber das Angebot wurde gelehnt, aus Besorgnis, dass das französische Publikum das Abmmen missverstehen und darin einen Verkauf des Congo français die Belgier sehen wurde. Jetzt ist die belgische Kongobahn einem übermächtigen Konkurrenten angewachsen, und eine ınzösische Linie Loango-Brazzaville würde warten müssen, bis h die französischen Landstriche zwischen dem Sangha, Ubangi d Kongo, die Gebiete der in schlimmer Krisis befindlichen fransischen Konzessionsgesellschaften, einen so starken Verkehr entkelt haben, dass er außer der belgischen Kongobahn auch Le französische (Loango-Brazzaville) voll beschäftigen und unteralten kann.

Diesem Bahnprojekt gegenüber ist 1902 recht lebhaft die gitation für den Bau einer Bahn von Gabun (Libreville) oder on Franceville am Ogowe ostwärts zum Kongozufluss Lima betrieben worden. Die Linie würde ca. 900 km lang werden und die Kolonie ungefähr in der Mitte durchqueren; aber noch ist man nicht zur Ausführung geschritten und wird es wahrscheinlich auch so bald noch nicht tun, denn die Einwände, die von sachkundiger Seite in Frankreich gegen diese Linie erhoben

i.

werden, sind schwer. Namentlich hat der Administrateur des Colonies, A. Fourneau, ein kompetenter Beurteiler in Fragen des Kongogebietes, sich dagegen gewandt (Dépêche coloniale, 14. April 1902), mit der Begründung, daß diese Linie fast nur die armen und dünnbevölkerten Landstriche der Kolonie durchziehe und zur Entwicklung der reichen Gebiete des Landes nichts beitragen könne. Sie werde weiter nichts als eine Transitbahn von Loango nach Stanleypool sein, die der bereits bestehenden Transitbahn des Kongostaates, welche viel kürzer ist, sich bereits reichlich rentiert und unter allen Umständen billigere Tarife als die französische Linie ansetzen kann, in keiner Weise Konkurrenz zu machen vermöchte.

Fourneau plädiert dagegen eifrigst für den Bau einer ca. 900 km langen Linie von Gabun nach dem Sangha, die erst durch das handelsrege Fangebiet, dann durch das waldige, reiche und sehr dicht bevölkerte Bakotaland gehen und am Sangha ein Produktionszentrum erreichen würde, von wo die Fortsetzung nach dem Logone und Schari dann von selbst kommen müsse. Freilich wurde die Linie Gabun-Sangha-Logone etwa 1800 km lang werden und ca. 270 Mill. Frank kosten, während die Linie Gabun-Alima-Gribingi auf ca. 1200 km Länge und 188 Mill. Frank Baukosten berechnet werden könne. Die Gabun-Sangha-Linie werde aber keine bloße Transitbahn sein, die noch dazu mit einer bereits in vollem Betrieb befindlichen (Kongobahn) zu konkurrieren hätte, sondern eine Pionierbahn, die im Mass ihres Vorschreitens die gesamten Zwischengebiete mit ihren reichen natürlichen Vorzügen eröffnen und entwickeln würde. Auch werde diese Linie nach Fourneaus Meinung allen künftigen Versuchen, dem südlichen Sudan von anderer Seite, z. B. von Kamerun her, einen Ausgang zum Meere zu schaffen, von vornherein den Boden entziehen.

Das ist freilich ein offenbarer Irrtum, denn eine von der französischen Loangoküste über den Sangha nach dem Schari gehende Verkehrsstraße (teils Bahn, teils Wasserstraße), wie sie auch Gentil zur Erschließung des Sudan von Süden her schon geplant hatte, wird immer viel länger und kostspieliger sein als eine etwa von Kamerun dorthin gebaute Bahn. Aber im übrigen hat Fourneau zweifellos recht mit seiner Befürwortung einer Linie Gabun—Sangha gegenüber dem Projekt Gabun—Alima. Nur wird dieser Bahnbau wegen seiner Länge nicht auf einmal unternommen werden und selbst mit seinen Anfängen, wie jeder andere in Französisch-Kongo, noch längere Zeit auf seine Verwirklichung

warten müssen, nachdem seit März 1902 das Land in hellem Aufruhr ist, und die Konzessionswirtschaft der Franzosen, von der sie sich, nach dem Vorbild der Belgier im Kongostaat, die glänzendsten Erfolge versprochen hatten, ein frühzeitiges Ende mit Schrecken genommen hat. Der bis dahin zu bemerkende Handelsaufschwung der Kolonie, deren Einfuhr von 6,7 Mill. Frank 1899 auf 10,6 Mill. Frank 1900, und deren Ausfuhr von 6.6 Mill. Frank 1899 auf 7,5 Mill. Frank 1900 gestiegen waren, wird wohl von einem starken Rückschlag betroffen werden. Die Zolleinnahmen sind 1901 auf den Tiefstand von 1889 gefallen. Der Plantagenbau war ohnehin erst in den Anfängen: von Kaffee hatte man nur einheimischen vom Kuilu oder solchen von Liberia angepflanzt und den Export von 41 281 Frank 1899 auf 47 752 Frank 1900 gehoben. Kakaobäumchen hatte man von São Thomé bezogen und die Ausfuhr von 23249 Frank auf 29031 Frank gebracht. Versuche mit Kautschukpflanzungen hat man aufgegeben, aber 1900 immer noch 655 gegen 670 Tonnen 1899 von den Eingeborenen erhandelt (Kongostaat 1898: 2113 Tonnen für 15.85 Mill. Frank. 1899: 3746 Tonnen für 28.1 Mill. Frank). 1901 gab es in den Plantagen von Französisch-Kongo ca. 500 000 Kaffeebäume, 540 000 Kakaobäume, 3000 Vanillestauden, 40 000 Kautschukbäume, 10 ha Baumwollpflanzen, 15 ha Zuckerrohr, 60 ha Reis; ein kläglicher Bestand für die riesige Kolonie.

Die 40 Konzessionsgesellschaften, welche sich in der Hoffnung auf so leichte, reiche Beute, wie sie von den Belgiern in den domaines privés des benachbarten Kongostaates gemacht wurde. in das Land geteilt hatten, ohne die konzessionierten Ländereien zu kennen, und welche dann nach dem Beispiel und vielfach auch unter Führung der belgischen Monopolisten zu plündern begonnen hatten, ohne gegen die natürlich aufsässig gewordenen Eingeborenen durch hinreichende Militärmacht gedeckt zu sein, sie sind bis auf einige wenige zusammengebrochen oder der Auflösung nahe, nachdem sie die Anfangskapitalien von 65 Mill. Frank verloren, aber beim anfänglichen riesigen Steigen der Aktien einen hübschen Gewinn eingeheimst haben, der freilich meist in belgische Taschen geflossen ist. Frankreich hat erkannt, dass es auf falschem Wege war, und lenkt in eine verständigere, gegen monopolistische Gelüste gesicherte Kolonisationspolitik ein. Doch wird es lange dauern, bis die gründlich verfahrenen Dinge wieder in ein richtiges Geleise gebracht sind. Zur Zeit haben die französischen Kolonialtruppen noch ihre Not mit den eingeborenen "Rebellen", und die

fremden, besonders die englischen und deutschen Handelsfirmen geben ihre Arbeit in Französisch-Kongo auf; unter ihnen auch das Hamburger Haus Woermann, das seine sämtlichen dortigen Faktoreien geschlossen und sich ganz aus Gabun zurückgezogen hat.

Indessen zeigt sich die Abwendung der Regierung von abenteuerlichen, nicht auf die Konsequenzen bedachten Unternehmungen jetzt auch darin, daß Anfang Juli 1902 die militärischen Gebiete des Schari und Tschadsees, wo ehrgeizige Offiziere eigene, weittragende Politik trieben, in militärischer wie politischer Beziehung dem Generalgouverneur von Französisch-Kongo unterstellt worden sind. und dass der dortigen Regierung ein Spezialkommissar (Gentil) zur Regelung der wirtschaftlichen Fragen in Französisch-Kongo beigegeben worden ist. Seine nächste Aufgabe soll, wie es heifst, die Anlegung von Verkehrswegen und die Tracebestimmung einer schmalspurigen Eisenbahn "de pénétration" sein, die im stande wären, an der Pazifizierung des Landes mitzuarbeiten und die 12 000 km schiffbarer Wasserstraßen der Kolonie, welche durch Stromschnellen abgesperrt sind, zugänglich und nutzbar zu machen. Also wird es wohl auf das Fourneausche Projekt Gabun-Sangha hinauskommen.

## III. Die Bahnen in Südwestafrika.

### 1. Angola.

Im portugiesischen Teil des tropischen südlichen Westafrika, in der Kolonie Angola, sind schon vor Jahren einige Bahnbauten unternommen worden, aber allmählich zum Stillstand gekommen. Nur die von der Hauptstadt Loanda nach Ambaca führende Linie ist im Betrieb und erschließt den für Plantagenbau (Kaffee) sehr geeigneten Distrikt Cazengo, den Minenbezirk Golungo alto und die für Landwirtschaft vielversprechende Gegend von Ambaca selbst. Der Bau dieser Linie wurde Oktober 1886 einer Konzessionsgesellschaft mit dem stolzen Namen "Companhia Real des Caminhos de Ferro a travez d'Africa" übertragen und in den Jahren 1888 bis 1894 nach dem bei der Kongobahn bewährten Arbeitssystem bis nach Ambaca (363 km) ausgeführt.

Die Bahn durchschneidet den öden steppenhaften Küstenstrich, steigt dann rasch bis zum Hochplateau des Innern hinan und erreicht bei Ambaca bereits 715 m. Sie ist daher in Art des Unterbaues, Überführungen, Brücken u. s. w. großenteils Bergbahn: ihre Spurweite beträgt 1.05 m; Schienen und Schwellen (anfänglich aus Holz), sind von Stahl, erstere 7,20 m lang und pro Meter 20 kg schwer. Fast alle Materialien und Ingenieure zum Bahnbau hat Belgien geliefert. Die Baukosten waren auf 111100 Frank pro Kilometer veranschlagt. Der Konzessionsgesellschaft war eine 6% ige Zinsgarantie gewährt worden und außer mancherlei anderen Erleichterungen ein Zuschlag auf die Kilometereinnahme, aber die finanziellen Ergebnisse stellten sich un-Die Einnahmen der Bahn sind zwar (in runden Zahlen) günstig. von 557 000 Mark 1894 auf 816 000 Mark 1898 gestiegen, aber auch die Ausgaben von 965 000 auf 1 318 000 Mark. 1898 betrugen pro Kilometer die Einnahmen 2700 Mark, die Ausgaben aber 4664 Mark. 1899/1900 wurden im Betrieb 1 377 000 Mark, 1900/1901 nur 1 026 000 Mark vereinnahmt; die Einkünfte pro Kilometer sind also von 3793 Mark auf 3573 Mark gefallen. Infolgedessen ist die Bahngesellschaft schon stark verschuldet und hat den Betrieb auf täglich einen Zug in jeder Richtung beschränkt, der bis an sein Ziel zwei Tage braucht.

Der Komfort auf der Bahn ist denkbarst gering, aber auch die Tarife sind sehr niedrig. Die Fahrpreise betragen für Passagiere 1. Klasse 80 Reis à 0.45 Pfg. pro Kilometer, 2. Klasse 40 Reis pro Kilometer, 3. Klasse 20 Reis pro Kilometer, so dass Passagiere 1. Klasse 90 Mark, 2. Klasse 45 Mark, 3. Klasse 23 Mark für die ganze Strecke von 363 km zahlen. zahlen nach 12 Abstufungen von 36 bis 150 Reis Fracht pro Tonnenkilometer, so dass die teuerste Ware 67.5 Pfg. pro Da die Bahn auf den ersten Tonnenkilometer zu zahlen hat. 300 km in dem wasserarmen, öden Steppenstrich gar keine Einnahmen hat, wird der Gütertransport nach den kultivierten Plateaudistrikten so teuer, dass die Kaufleute ihre Waren dorthin größtenteils nicht per Bahn, sondern nach wie vor auf dem Kuanzafluss bis Dondo, dem Endpunkt der Schiffahrt, und von dort per Träger weiterbefördern. Die Bahn ist daher fast nur auf den Passagierverkehr und auf einige eilige Güterarten angewiesen, wobei sie trotz aller Opfer der Regierung nicht bestehen kann. Hätte man die Wasserstraße des Kuanza, die vorher fast allen Verkehr vermittelt hatte, so verbessert, dass sie auch mit größeren Dampfern iederzeit von der Küste bis Dondo fahrbar geworden wäre, und die Bahn erst in Dondo beginnen lassen, so wurde man jedenfalls viel billiger gebaut haben und der Bahn einen bedeutend größeren Verkehr zugewendet haben, als er jetzt möglich ist.

In der Absicht, die Geschäfte der Bahn durch Erweiterung des Geschäftsbereiches zu heben und zu bessern, ging man an eine Verlängerung der Bahnlinie und schloß 1897 staatlicherseits mit der Konzessionsgesellschaft einen weiteren Vertrag, wonach die Bahn 150 km weiter nach Malandje am Kuanza fortgeführt werden soll, um den dortigen Hauptausfuhrartikel, Gummi, leicht zur Küste zu bringen, und von dort eventuell weiter nach Kassandje im Gebiet des Kuangostromes. Der Bau wurde alsbald begonnen, und 1899 waren die Erdarbeiten etwa 50 km weitergeführt. Seitdem aber stockt das Unternehmen. Die Kosten der fertigen, von Loanda an 363 km langen Linie beliefen sich einschließlich sämt-

lichen Materiales auf rund 100 Mill. Mark, also auf ca. 275 400 Mark pro Kilometer (Deutsches Kolon.-Blatt 1899, Nr. 21), ein enorm hoher Preis, der sich nur teilweise aus den technischen Schwierigkeiten des Baues erklärt. Den Charakter als Bergbahn behält auch die Linie Ambaca—Malandje—Kassandje auf längeren Strecken bei; bei Kilometer 234 hat sie bereits 822 m Höhe, und Malandje selbst liegt 1160 m hoch, während Kassandje 945 m Seehöhe hat.

Die zweite in Portugiesisch-Westafrika (Angola) bestehende Bahn ist die nur 23 km lange, ganz bedeutungslose Küstenlandlinie Benguella—Catumbella. Da ihr Betriebskapital unzureichend ist, wurde der Betrieb eingestellt. Eines der großen Handelshäuser Benguellas sollte die Bahn käuflich für 70000 Frank übernehmen.

Aber von dieser üblen Lage der Dinge sagt der Gouverneur d'Almada Negreiros in seinem jüngsten Bericht (Bulletin de la Société d'Etudes Coloniales, März und April 1902) kein Wort; er tut vielmehr so, als wenn alles in schönster Ordnung wäre. Und der französische Kolonialpolitiker Paul Vibert folgt in der "Dépêche coloniale" seinen Spuren. Er ergeht sich in Lobpreisung der unermesslichen Naturschätze Angolas, des vortrefflichen Klimas seiner Hochländer, des reichen Anbaues von Kaffee, Tabak, Kakao und anderen Kulturpflanzen, des weitverzweigten Verkehrsnetzes seiner Flüsse und Eisenbahnen, des ausgezeichnet geschützten Naturhafens der Hauptstadt Sao Paolo de Loanda. des lebhaften Handelsgetriebes in den Küstenstädten und nimmt mit Negreiros an. dass das Einnahmebudget gegenwärtig (1902) mehr als 2 Mill. Frank betrage und die Handelsbewegung in einigen Handelszentren sich auf ca. 90 Mill. Frank belaufe. Die Belebung des Handels, das Anwachsen der Städte (Loanda 20000 Einwohner) seien vor allem den Eisenbahnen zu danken. In den 30 Jahren von 1868 bis 1898 ist der Gesamthandel von 16995000 Frank auf 80775000 Frank gestiegen; aber 1900 war er (nach "Mouv. géogr." vom 6. April 1902) auf rund 60 Mill. Frank zurückgegangen, und es ist abzuwarten, ob sich die günstige Voraussage Negreiros, der für 1902 90 Mill. Frank annimmt, bewahrheiten wird. Möglich, dass die neuerdings bedeutend verstärkte Investierung englischen Kapitales in Angola (wie in anderen portugiesischen Kolonien), das es auf monopolistische Ausbeutung des Landes abgesehen hat, sich bald in höheren Ein- und Ausfuhrzahlen kenntlich macht; aber mit den Bahnbauten steht dies nicht in ursächlichem Zusammenhang. Und solange die aufständischen Bewegungen der Eingeborenen andauern, die seit Mitte 1902 große Dimensionen angenommen haben, wird auch das hilfreiche englische Kapital vergebens des goldenen Lohnes harren.

Die Ursachen dieser weit um sich greifenden Unruhen ist die allgemeine Erbitterung der Eingeborenen über das Konzessionswesen und den Arbeitszwang, wie sie beide in Angola ausgeübt werden. Die Inhaber der großen Landkonzessionen haben sich zwar nicht der Brutalitäten schuldig gemacht, die im Kongostaat an der Tagesordnung sind, aber sie haben den Arbeitszwang der Eingeborenen, dem ursprünglich ein sehr gesunder Gedanke zu Grunde liegt, mit Billigung der Behörden über die Massen ausgenutzt. Ursprünglich sollte die seit 1899 eingeführte Zwangsarbeit alle arbeitsscheuen Individuen zur Arbeit im Dienst der öffentlichen Wegebauten. Regierungskarawanen u. dergl. mit Hilfe der Häuptlinge zwingen. Dann aber ließ es der Erwerbssinn der lusitanischen Behörden zu, dass die Zwangsarbeiter auch an die privaten Händler, Pflanzer und Minenbesitzer vermietet wurden, und daraus entwickelte sich bald ein "Kontraktsystem", das sich wenig von Sklaverei unterscheidet, da der Zwangsarbeiter nur einige Pfennige Tagelohn erhält, auf fünf Jahre verpflichtet wird und nach Belieben verschickt werden kann, während der zuführende Häuptling oder Anwerber eine "Vermittlungsgebühr" von 100-800 Mark pro Kopf bekommt. Der größte Teil dieser Arbeiter sieht die Heimat nie wieder. Vermittels dieses der privaten Ausbeutung dienstbar gemachten "Kontraktsvstemes" konnten die Pflanzer lange Jahre billig arbeiten. Jetzt wird ihm wohl die allgemeine Empörung der Eingeborenen ein schnelleres Ende bereiten als die Entrüstung europäischer humaner Gesellschaften wie auch geschäftlich interessierter Konkurrenten.

Geplant und teilweise traciert sind ferner in Angola drei relativ kurze Stichbahnen, die nach Durchschneidung der sterilen Küstenregion die besser beschaffenen nahen Randlandschaften des inneren Hochplateaus leichter zugänglich machen sollen. Die eine Linie, nördlich des Kongo, von Cabinda nach dem Tschiloango, unternimmt das Gouvernement; die andere, von der nördlich von Catumbella gelegenen Lobitobai nach dem Hochplateau von Caconda, und die dritte, von Porto Alexandre nach Coniamso, die weiter nach dem mineralreichen Humbe-Plateau und dem Kunene geplant ist, werden von der "Companhia de Mossamedes" studiert.

Von der Lobitobahn ist bereits ein Stück konzessioniert; die Baukapitalien sollen durch Extrazölle auf Kautschuk, Baumwolle.

Spirituosen, durch Verkauf des an der Bahn gelegenen Landes u.a. aufgebracht werden. Den Bau der Linie Porto Alexandre—Humbe hat die Mossamedes-Kompanie durch Vertrag dem "Transafrican Railway Syndicate" übertragen, das sich sofort ans Werk machen soll. Die Strecke bis Humbe wird ca. 200 km lang werden. Von der zuerst als Ausgangspunkt in Aussicht genommenen Tigerbai hat man zu Gunsten von Porto Alexandre Abstand genommen, weil letzteres einen viel besseren Hafen als die Tigerbai (Große Fischbai) hat.

Es ist in Kolonialkreisen viel davon die Rede gewesen, daß diese portugiesische Linie Porto Alexandre—Humbe (Kunene) sich wahrscheinlich zu einem großen Schienenweg ausgestalten werde, der, vor Humbe südostwärts abzweigend, durch den Norden von Deutsch-Südwestafrika bis nach Rhodesia zum Anschluß an das dortige englische Bahnnetz führen werde; und schon der Name des "Transafrican Railway Syndicate", dem, wie vorhin bemerkt, der Bau der Anfangslinie übertragen ist, spricht dafür, daß diese Absicht vorliegt. Diese Absicht erscheint nun in viel bestimmteren Formen durch das neuerdings (Juli 1902) bekannt gewordene Vorhaben der South-West Africa Company, die vielbesprochenen Otavi-Minen unseres südwestafrikanischen Schutzgebietes mit Porto Alexandre durch eine Eisenbahn zu verbinden. Damit wird sich ein Teil des nächsten Kapitels zu beschäftigen haben.

#### 2. Deutsch-Südwestafrika.

Die im Juni 1902 eröffnete Bahn vom Küstenplatz Swakopmund nach der Landeshauptstadt Windhoek ist keine eigentliche Tropenbahn, obwohl sie noch am äußersten Südrand der Tropenzone liegt. Sie geht von einem heißen wüstenhaften Küstenstrich hinauf auf ein Hochplateau (Bahnhof Windhoek 1638 m), dessen gemäßigtes, gesundes Klima den Weißen den dauernden Aufenthalt und die gewohnte Arbeit im Lande erlaubt: die einzige unserer afrikanischen Kolonien, wo eine deutsche Besiedelung in großem Umfang möglich ist und bereits begonnen hat. Wie die gesamte Entwicklung des Landes auf der Kulturarbeit der ansässigen Europäer beruht, so auch die Eisenbahn als Mittel zur Entwicklung. Bei ihrem Bau konnten, dank dem milden Klima, zahlreiche Europäer selbst mitarbeiten, nicht bloß, wie in tropischen Gebieten, die Arbeit der Farbigen beaufsichtigen, und die Bahnbeamten sind fast lauter

Europäer. Die Bahn ist mit ihren Transporten nicht, wie in afrikanischen Tropengebieten, ganz auf Erzeugnisse europäisch geleiteter Negerarbeit angewiesen und hängt in ihrem Betrieb nicht von der farbigen Bevölkerung ab.

Daher gehört streng genommen diese Bahn nicht in den Bereich unserer Betrachtungen von afrikanischen "Tropenbahnen". Aber ich will sie nicht ausschließen, weil sie erstens unsere erste und einzige fertige längere Kolonialbahn ist, zweitens, weil sie enge Beziehungen zu Bahnprojekten hat, die auch die durchaus tropischen Landstriche unseres Schutzgebietes ins Auge gefaßt haben, und endlich, weil bei diesem Bahnbau Erfahrungen gemacht worden sind, aus denen wir für unsere künftigen kolonialen Bahnbauten in West- und Ostafrika viel Nutzen ziehen können und müssen. Die technischen Angaben entnehme ich dem Aufsatz des Oberst Gerding in den "Beiträgen zur Kolonialpolitik und Kolonialwirtschaft", Jahrg. III, Heft 13.

Die Bahn hatte ursprünglich einen rein strategischen Zweck und ist demgemäß angelegt. 1897 herrschte in Deutsch-Südwestafrika die Rinderpest. Der Ochsenwagenverkehr von der Küste nach dem Hauptort Windhoek stockte, und die Verproviantierung der Schutztruppe war gefährdet. Dazu drohte ein allgemeiner Aufstand der Herero. "Da ergriff," wie Gerding sagt, "der Unterstaatssekretär von Richthofen die günstige Gelegenheit", veranlaßte auf Anregung der Deutschen Kolonialgesellschaft, daß ein Kommando der Eisenbahntruppe nach Südwestafrika geschickt wurde, und ließ, ohne die Zustimmung des Reichstages einzuholen, den Bau einer 60 cm-spurigen Feldbahn nach Windhoek in Angriff nehmen. Das Material wurde den Kriegsbeständen der Armee entnommen.

Die erste Baurate wurde außeretatsmäßig verrechnet und die zweite vom Reichstag bewilligt, nachdem der Unterstaatssekretar erklärt hatte, daß der Bau in einigen Monaten fertig sein und höchstens 4-5 Mill. Mark kosten werde. Die also bemessene Zeit verging, aber die Bahn war kaum über den Wüstenstrich vorgeschritten. Professor Koch setzte durch seine Impfmethode der Rinderpest eine Greuze, der Verkehr wurde mit Pferden, Eseln, Maultieren aufrechterhalten, und der erwartete allgemeine Aufstand der Herero kam nicht zu stande. Die begonnene Bahn hatte ihren strategischen Zweck verloren, wurde nun aber als wirtschaftliche Erschließungsbahn weitergebaut. Bald mehrten sich die technischen Schwierigkeiten in ungeahntem Maße.

Nun wurde 1899 als Sachverständiger der Oberst Gerding von der Eisenbahnbrigade zur Berichterstattung ausgesandt, der alsbald einen neuen Kostenanschlag aufstellte. Dieser aber lautete nicht auf 4—5 Millionen, wie die erste Angabe des Unterstaatssekretärs, sondern auf 13734000 Mark, was bei einer Bahnlänge von 382 km rund 36000 Mark pro Kilometer ausmachte.

Seitdem sind weitere drei Jahre über den Bahnbau hingegangen, im ganzen hat der Bau bis zur Eröffnung im Juni 1902 fünf Jahre anstatt einige Monate gedauert, die veranschlagten 138/4 Mill. Mark sind bis auf 205 000 Mark verbraucht, und der Etat von 1902, der eine Rate von 1730 000 Mark fordert, läßt leicht erraten, daß im nächsten Jahr noch etwas nachfolgen wird. Außerdem ist im Zusammenhang mit der Bahn in Swakopmund, das wegen seiner starken Brandung sehr schlechte Landungsverhältnisse hat, eine Hafenanlage unternommen worden, für welche weitere 2 Mill. Mark angesetzt sind. Alles in allem genommen wird man das Richtige ungefähr treffen, wenn man für die Endkosten der wohl im Jahre 1903 definitiv fertig werdenden Bahnlinie 18—20 Mill. Mark rechnet; das wird also vier- bis fünfmal so viel sein, wie ursprünglich angenommen war.

Mit dieser Ausführung will ich keineswegs Kritik an dem Verfahren der Regierung und der Bahnbauer üben, obwohl sie nahe läge, sondern nur zeigen, wie gänzlich unzuverlässig und wertlos im afrikanischen Bahnbau Kostenschätzungen sind, wenn ihnen nicht die gründlichsten Vorstudien zu Grunde liegen, und wenn man nicht über deren Ergebnisse hinaus das denkbar höchste, ja ganz unwahrscheinliche Maximum als das wahrscheinlichste in Rechnung stellt. Es ist keine afrikanische Bahn, die diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Für uns ist es auch nicht die erste; das Beispiel der Usambarabahn ging voraus. Um so mehr sollten wir es uns künftig zur Lehre sein lassen. Dass aber die Windhoekbahn als solche, die ein von Europäern in großem Umfang besiedelbares und teilweise schon besiedeltes Hochplateau über einen schmalen, heißen, wüstenhaften Küstenstrich hinweg mit der See verbindet, eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist, und dass diese Notwendigkeit sich ebenso auf den Ausbau des Hafens in Swakopmund erstreckt, mag letzerer nun 2 oder 4 Mill. Mark kosten, wäre töricht zu bestreiten.

Die Ausführung der Bahn ist, wie es von unserer Eisenbahntruppe zu erwarten war, vortrefflich. Im letzten Baujahr waren unter Europäeraufsicht mehrere hundert Eingeborene an der Arbeit

beteiligt, was als erziehliche Wirkung hoch zu schätzen ist, Ra11leitende waren die Offiziere Kecker, Schulze, Pophal. Der Oberbau der Bahn ist eingeleisig, mit 60 cm Spurweite; die Schienen sind 9.5 kg schwer, 5 m lang und ruhen auf je 8 eisernen An Betriebsmaterial sind vorhanden 28 Zwillings-Schwellen. maschinen, 4 schwere Vorspannlokomotiven und 200 vierachsige Wagen. Die Güterwagen haben 5000 kg Tragfähigkeit, die Personenwagen sind ähnlich den Trambahnwagen mit Längssitzen und zwei Plattformen eingerichtet. Wegen der vielen Schluchten waren zahlreiche Brücken zu bauen. Die Mehrzahl hat Eisenkonstruktionen, und die längste, über den oberen Swakop bei Okahandia, miſst 305 m. Die Stationen sind sehr verständigerweise in Barackenform gebaut, nicht in Stein, wie bei der Usambarabahn, wo dies eine große Luxusausgabe war; nur Swakopmund und Windhoek haben stattlichere Bahnhofsgebäude.

Die größten Schwierigkeiten verursachten die natürlichen Steigungsverhältnisse: Bereits bei Kilometer 289 erreicht die Bahn 1500 Höhe, fällt dann zum mittleren Swakopflus auf 1289 m und steigt bis Windhoek zu 1638 m empor, 275 m höher als der Brennerpass. Trotzdem ist die Steigung der Bahn nirgends steiler als 1:40; nur das Steilufer des Khanflusses verursacht eine Steigung von 1:20 auf 4 km, so dass hier mit schweren Vorspannmaschinen gearbeitet werden muß und bei größerem Verkehr eine Zahnradeinrichtung nötig werden wird. Alle Terraineinschnitte mußten mit Dynamit gesprengt werden, da überall im Gebirge der gewachsene, harte Fels ansteht. Von Swakopmund bis Station Rössing (40 km) ist das Terrain die allmählich ansteigende Wüste. Rössing beginnt das Gebirge, anfangs vegetationslos, bei Khan mit Spuren von Vegetation, dann mit Busch und Steppengras, durchweg ein trostloses Landschaftsbild, wie auch die der obengenannten Gerdingschen Broschüre beigegebenen Photographien sehr gut erkennen lassen.

Den Steigungsverhältnissen entspricht die Betriebsweise. Von Swakopmund nach Station Richthofen (20 km) zieht eine Doppelmaschine 5 beladene Wagen; dort werden 2—3 abgekoppelt und von der unteren nach der oberen Khanstation jedesmal nur 1 Wagen geschleppt. Darum sind von der oberen Khanstation nach Richthofen immer Lokomotiven unterwegs, um die abgekoppelten Wagen zu holen. Weiterhin geht's dann leichter. Am tiefeingeschnittenen Khanflusbett aber ist das Terrain so schwierig, dass die Linie zur Vermeidung enorm kostspieliger Kunstbauten

und Tunnels mehrere Kilometer weit einfach auf der Sohle des trockenen Flusbettes hingeführt worden ist. Wenn nun auch bei der Regenlosigkeit dieses Landstriches ein "Abkommen" des Flusses nur in mehreren Jahren einmal sich ereignen soll, ist doch, wenn dann die Wassermassen kommen, die Bahn hier rettungslos der Zerstörung preisgegeben und der Verkehr lange unterbrochen. Die Regenlosigkeit beeinflusst übrigens auch die Wasserversorgung der Lokomotiven sehr ungünstig, da das auf den meisten Stationen aus großer Tiefe im Granit erbohrte Wasser obendrein oft noch salzig ist.

Wenn man die schwierigen Steigungsverhältnisse und die gefährliche Bahnführung in der Erosionsschlucht des Khanflusses überdenkt, fragt man sich doch, warum dieses Flussbett nicht in seinem Oberlauf, wo es viel leichter passierbar ist, mit der Bahn überschritten worden ist. Das ist um so weniger zu verstehen, als schon 1892 eine Eisenbahnexpedition der South West Africa Company die Tracierung der Linie Swakopmund-Otavi und Swakopmund-Windhoek ausgeführt hatte, wobei zur Vermeidung der tief eingeschnittenen Unterläufe der Swakopzuflüsse die Trace von Swakopmund in einem nördlicheren Bogen auf viel leichterem Terrainanstieg zum Hochplateau nach Aukhas geführt war, wo der Khanfluss unschwer überbrückt werden kann und sich die beiden Linien verzweigen. Es wäre der Erwägung wohl wert, ob man nicht diese Trace der englischen Aufnahme noch wählen soll, sobald der Verkehr zunimmt. Von Karibib bis Windhoek kann es gut bei der ietzigen Trace bleiben.

Wegen der schwierigen Steigungs- und Wasserverhältnisse, wie sie jetzt auf der Anfangsstrecke sind, und wegen der miserablen Landungszustände in Swakopmund war nach Oberst Gerdings Ansicht hier keine größere als eine 60 cm-spurige Bahn am Platz. Eine breitere Spurweite hätte den Bahnbau beträchtlich verteuert, und wie die Bahn dem jetzigen Verkehr genügt, so werde sie, da sie bis 15000 Tonnen jährlich bewältigen kann, auch dem künftigen auf absehbare Zeit genügen. Wenn es einmal mehr zu transportieren geben werde, dann werde sich auch der Ausbau zu einer breiteren Spurweite lohnen. Das ist auch meine Meinung; besonders stimme ich Herrn Gerding darin zu, daß, wenn es bei der Linie Swakopmund—Windhoek bleibt, für absehbare Zeit "die Bahn den ihr zufallenden Verkehr spielend bewältigen wird, und daß es sich eher fragt, ob der Verkehr genügend groß ist, um die Bahn ohne Betriebszuschuß zu erhalten". Meines Erachtens

wird es ohne recht hohe Betriebszuschüsse nicht abgehen, denn eine Einschränkung des Personals, die Gerding als Sparmittel empfiehlt, dürfte bei so schwierigen Betriebsverhältnissen direkt gefährlich sein. Das Übel liegt eben in dem Missverhältnis zwischen den wegen der ungünstigen Landesnatur notwendigerweise hohen Betriebskosten und dem geringen Umfang des Verkehres.

Der gegenwärtige Handelsverkehr ist recht unbedeutend. Die Einfuhr betrug im Rechnungsjahr 1900 6968385 Mark gegen 8941154 Mark im Jahre 1899, hat also eine Abnahme von 1972769 Mark zu verzeichnen: die Ausfuhr betrug in derselben Periode 907 565 Mark gegen 1399 478 Mark im Jahre 1899, hat also um 491913 Mark abgenommen. Zwar figurieren in den amtlichen Listen riesige Gewichtsmengen von rund 6130 Tonnen Guano und ca. 8800 Tonnen Eisen, Bauholz, Zement etc., aber da der Guano direkt an und vor der Küste gewonnen und verschifft wird und die Massen von Eisen, Zement und dergl, größtenteils in Swakopmund und seinem Hafenbau zur Verwendung kamen, hatte die Bahn keinen Gewinn davon. 1901 ist die Ausfuhr auf 1240000 Mark gestiegen, aber die Zunahme kommt fast nur auf Konto des Guano (850 000 Mark gegen 610 000 Mark im Jahre 1900), und so ging die Bahn wieder großenteils leer aus. Ähnliches gilt für die vermehrte Wareneinfuhr des Jahres 1901: sie hat einen Wert von 10075000 Mark gegen 6968000 Mark 1900. aber da es großenteils Bedarfsartikel für den Hafen und die Bahn selbst sind, hatte die Bahn wenig Frachteinnahmen davon.

Der Betrieb beschränkt sich daher auf 1 Güterzug täglich (der die Gesamtstrecke in 3-4 Tagen zurücklegt) und 1 Personenzug wöchentlich in jeder Richtung (der zur ganzen Fahrt 2 Tage mit Nachtaufenthalt in Karibib braucht), wofür folgende Tarife bestehen: Beförderung von Europäern in erster Klasse 10 Pfennig, in zweiter Klasse 6 Pfennig pro Kilometer, von Eingeborenen 4 Pfennig pro Kilometer; Rückfahrkarte für Europäer in erster Klasse 15 Pfennig, in zweiter Klasse 9 Pfennig pro Kilometer. Stückgüter zahlen 40 Pfennig pro Tonnenkilometer, 20 Pfennig im Ausnahmetarif, ganze Wagenladungen à 5 Tonnen 30 Pfennig; Transporte von mehr als 5 Tonnen zahlen 12 Pfennig pro Tonnen-Gegenüber den Frachtsätzen der Ochsenwagen, die kilometer. bei ca. vierwöchiger Fahrtdauer 1,20-1,55 Mark pro Tonnenkilometer berechneten, und der Personenbeförderung in Pferdekarren. die 120 Mark für die Strecke Swakopmund-Windhoek kostete, ist der Bahntarif eine außerordentlich große Verbilligung.

die dem Handel und dem Lande ebenso zu gute kommt wie die Zeitersparnis, die gleich der Geldersparnis in produktive Mehrarbeit umgesetzt werden kann; aber die 60 cm-spurige Bahn mit ihren unumgänglich hohen Betriebskosten, ihrer geringen Ladefähigkeit und den auf absehbare Zeit noch geringeren Frachtmengen kann dabei nicht bestehen ohne erhebliche Zuschüsse.

Erst wenn der Verkehr so stark sein wird, dass der Bahn eine größere Transportfähigkeit d. h. eine breitere Spurweite gegeben werden muß, ohne daß die Betriebskosten viel zu steigen und die Tarife zu fallen brauchen, wird auch die Bahn selbst rentabel werden. Der Verkehr wird durch die stetig zunehmende Ansiedelung von Farmern und Gewerbetreibenden, durch die Ausbreitung der Rinder- und Schafzucht, für die sich das Land vorzüglich eignet, sicher, aber langsam wachsen. In ein schnelles Tempo jedoch kann es nur durch das Erblühen der Minenindustrie kommen, die, wo immer sie in anderen von Europäern bewohnbaren Ländern besteht, die Entwicklung aller wirtschaftlichen Verhältnisse außerordentlich beeinflusst hat, und auf die besonders in Deutsch-Südwestafrika von Anbeginn so große Hoffnungen gesetzt worden sind. Vor allem die Erzlager im Otavidistrikt. auf welche die South West Africa Company mit ihrer Konzession das Schürfrecht erworben hatte, waren zu wiederholten Malen Gegenstand von Ausbeutungs- und Bahnbauprojekten. Wiederholt wurde die Alternative erörtert, ob man den Otavibezirk durch eine Zweigbahn an die Windhoeklinie anschließen oder ihn durch eine selbständige Linie mit der Küste verbinden solle. Aber die angeblich sehr ungunstigen Ergebnisse der Untersuchungen der Otaviminen im Jahre 1901 schienen diese aus allen weiteren Projekten auszuschalten.

Da gewinnt nun plötzlich diese Frage durch den neuesten Bericht der seit 1892 in unserem Schutzgebiet konzessionierten (Damaraland-Konzession) South West Africa Company ein gänzlich verändertes Aus- und Ansehen und eine für unsere Kolonie nicht hoch genug anzuschlagende Bedeutung. In der zu London am 28. Juli 1902 abgehaltenen Generalversammlung machte der Vorsitzende, G. Cawston, Mitteilung von Plänen und bereits eingeleiteten Unternehmungen dieser ungemein kapitalkräftigen englischen Gesellschaft, die alle im Zusammenhang mit der Ausbeutung der Otaviminen stehen und eine weite Perspektive für die Entwicklung unseres Schutzgebietes eröffnen. Ich gebe zunächst den hauptsächlichen Inhalt dieser Mitteilungen wieder, indem ich

vorausschicke, daß schon 1900 von der auf der Basis des englischen Gesellschaftsrechts stehenden South West Africa Co. zur Untersuchung und eventuellen Ausbeutung der Otaviminen unter Führung der Berliner Diskontogesellschaft eine deutsche "Otavi-Minen- und Eisenbahngesellschaft" ins Leben gerufen worden war, an deren 1 Mill. Mark betragendem Gründungskapital die South West Africa Co. einen maßgebenden Anteil hatte, und daß diese Otavigesellschaft zur Ausfindigmachung einer brauchbaren Bahntrace von Otavi nach der Küste eine Reihe beschwerlicher Expeditionen hat ausführen lassen, unter denen die letzte, von Dr. Georg Hartmann geführte endlich den gewünschten Erfolg gehabt hat.

Diese Otavigesellschaft wird nun, nach dem genannten Bericht der S. W. A. Co., ihr Kapital auf  $2^{1/2}$  Mill.  $\mathscr{L}$  durch Ausgabe von  $^{1/2}$  Million neuer Genußscheine (founders shares) erhöhen, von denen die S. W. A. Co. 360 000 übernehmen wird. Dadurch wird also die bisher nominell noch deutsche Otavigesellschaft tatsächlich ganz unter den Einfluß der englischen S. W. A. Co. geraten, wenn sie auch formell als eine deutsche Kolonialgesellschaft im Sinn des Schutzgebietsgesetzes ihre Selbständigkeit behält.

Diese Kapitalerhöhung soll vor allem einem Bahnbau nach dem Otaviminendistrikt dienen. Dort hat nämlich nach Angabe des Berichtes der von der Kompanie Ch. James an der Tsumebmine Erzlager entdeckt, die die Ausbeute und den Bau einer Bahn vom Minendistrikt nach der Küste rechtfertigen. (In Wirklichkeit hat diese Erzlager der im Auftrag der Otavigesellschaft reisende deutsche Geograph Dr. G. Hartmann entdeckt und lange vor James beschrieben, was in dem Bericht der S. W. A. Co. auffallenderweise verschwiegen wird.) James berechnet, dass das zutage liegende Erzlager 483849 Tonnen Kupfer und Blei enthält, das, alle Unkosten eingeschlossen, mehrere Jahre mit einem Jahresgewinn von 390000 £, im ganzen von mindestens 1500000 \( \mathbb{L},\) ausgebeutet werden kann. Der "Ausbiss" bei Tsumeb wird von James als 550 Fuss lang, 40 Fuss breit und 30 bis 40 Fuss hoch geschildert. Schächte sind 180 Fuss tief getrieben und ergeben auch in der Tiefe Erzreichtum. Wasser und Feuerholz sind reichlich vorhanden, desgleichen Herero-Arbeiter, die für 20 Shilling Monatslohn und 10 Shilling wöchentliche Verpflegung anzuwerben sind. Auch bei "Little Otavi" und an anderen Stellen wurde ausgezeichnetes Erz gefunden. Insgesamt wird hieraus nach dem Jamesschen Voranschlag die Bahn eine jährliche Frachteneinnahme von 43000 & (877000 Mark) haben.

Die S. W. A. Co. besitzt in der Damarakonzession einen Block Land von etwa 4500 englischen Geviertmeilen, von denen ein Rechteck von 1000 englischen Geviertmeilen, worin Otavi, Tsumeb und andere Minen liegen, der Otavigesellschaft überlassen werden soll. Dieser Landbesitz enthält guten Ackerboden zur Lieferung von reichlichen Lebensmitteln, wenn die Minenindustrie festen Fuß gefast haben und die lang projektierte Eisenbahn fertiggestellt sein wird.

Die Kosten dieser Bahn schätzt die Kompanie auf 1655 000 & (33770000 Mark). Im Jahre 1901 war, wie erwähnt, von der Otavigesellschaft eine neue Eisenbahnexpedition ausgerüstet worden, die die vorteilhafteste Route für die Bahnlinie auswählen sollte. Auf Grund ihrer von Dr. Georg Hartmann geleiteten Untersuchungen hat sich die S. W. A. Co. für eine vom portugiesischen Hafen Porto Alexandre (dem besten, größten und einem starken Verkehr allein ohne kostspielige Kunstbauten genügenden Hafen an der ganzen südwestafrikanischen Küste) durch das Territorium der Mossamedes - Co. und das Minengebiet der South Africa Company (Besitzerin S. W. A. Co.) in Süd-Angola zu führende Linie mit Übergang über den Kunene dicht unterhalb seines zweiten Katarakts entschieden. Die Eisenbahnkonzession in diesem Territorium besitzt das "Transafrican Railway Syndicate", dessen Aktien nach Vereinbarung sämtlich in den Besitz der S. W. A. Co. übergehen. Die Linie wird von der Otavigesellschaft, der die Vorarbeiten und Tracierungen zu danken sind, gebaut werden und mit Ausnahme von 10 km ganz über Territorium laufen, das entweder der S. W. A. Co. gehört, oder an dem sie ausschlaggebend beteiligt ist. Die Vermessung der Linie ist mit großer Sorgfalt und Gründlichkeit geschehen.

Da die Verhältnisse in diesem Teil Deutsch-Südwestafrikas so liegen, dass eine entstehende bedeutende Minenindustrie mit der Entwicklung der Landwirtschaft Hand in Hand gehen muss und unbegrenztes Acker- und Weideland zur Verfügung steht, so versucht man bereits Buren und andere Personen heranzuziehen, die sich dem Bodenbau widmen wollen. Im benachbarten südlichen Angola sitzen Buren auf den Hochebenen bereits in großer Anzahl.

Aber abgesehen von diesen großen Vorteilen eröffnen sich der Bahn noch andere weite Aussichten. Porto Alexandre liegt volle 1300 Meilen (2084 km) näher an Europa als Kapstadt, während die Entfernung von Porto Alexandre nach Pretoria etwa 1250 Meilen (2000 km) beträgt und Pretoria von Kapstadt etwa 1040 Meilen (1665 km) entfernt ist. Die Route von Europa nach Pretoria würde daher eine Ersparnis von ca. 1300 Meilen (2060 km) Seereise bei nur 200 Meilen (320 km) längerer Eisenbahnfahrt bedeuten. Die projektierte Eisenbahn wird die Linie Kapstadt—Bulawayo bei Gaberones, 963 Meilen (1540 km) von Kapstadt und etwa 1050 Meilen (1680 km) von Porto Alexandre treffen. Hier haben wir bei einer Ersparnis von 1300 Meilen (2080 km) Seereise nur 87 Meilen (139 km) Eisenbahnfahrt mehr. Der Gang der Ereignisse in Rhodesia, der Kapkolonie, Transvaal und der Oranjekolonie muß im Laufe weniger Jahre für eine kürzere neue Route nach Europa einen umfangreichen Personen- und Frachtverkehr mit sich bringen, und diese Linie wird die "transafrikanische" sein.

Mit im Hinblick auf diese kunftigen Aussichten hat die S. W. A. Co. eine Option zur Übernahme aller Aktien des "Transafrican Railway Syndicate" erworben, während die Otavigesellschaft die Unterhandlungen mit der deutschen Regierung über die Gewährung einer Konzession abgeschlossen hat, nach der die Gesellschaft die Otavibahn ostwärts von Otavi durch das deutsche Schutzgebiet bis zur Grenze Rhodesiens beim 21 ° ö. L. fortführen darf. Es handelt sich also um nichts Geringeres als um die Führung einer großen südafrikanischen Durchgangsroute durch unser Schutzgebiet, das, wie ein Blick auf die Karte zeigt, gar nicht umgangen werden kann. Diese Konzession wurde, wie der Jahresbericht der S.W. A. Co. behauptet, der Otavigesellschaft von der deutschen Regierung unter der Bedingung bewilligt, dass die Gesellschaft die Ausbeutung von Tsumeb und den Bau der Bahn zwischen Otavi und der Küste übernimmt. Baut die Otavigesellschaft diese letztere Bahn, so erhält sie außer den Minenrechten, die ihr von der S. W. A. Co. eingeräumt werden, das ausschließliche Besitzrecht an Landparzellen, die an beiden Seiten der Bahn zwischen Otavi und dem Kunene (der deutsch-portugiesischen Grenze im Norden) in der Entfernung von 10 km von einander liegen und je 20 km lang und 10 km breit sind. Baut die Gesellschaft auch die Verlängerung dieser Otavibahn nach der rhodesischen Grenze, so wird die deutsche Regierung der Otavigesellschaft ähnliche Landkonzessionen auch für diese Bahnverlängerung und Bergbaugerechtsame über einen 30 km breiten Landstreifen zu jeder Seite der Bahnlinie zwischen Otavi und der deutschen Ostgrenze erteilen.

- Die Bahn wird auf ihrer ganzen Länge eine Spurbreite von 3 Fus 6 Zoll (1,067 m) erhalten, also die "Kapspur" des ganzen südafrikanischen Eisenbahnnetzes außer der Windhoeklinie.

So der von der Generalversammlung gehilligte Bericht der S. W. A. Co., an dessen positiven Angaben kaum zu zweifeln ist. Die Gesellschaft besitzt durch ihre Tochtergesellschaften Berghaurechte über ein Areal von etwa 130 000 englischen Geviertmeilen und einen Grundbesitz von über 40 000 englischen Geviertmeilen im Minendistrikt, wobei die genannten, nach Fertigstellung der Bahnen ihr zugesicherten Konzessionen noch nicht eingeschlossen sind. Und da die S. W. A. Co. in jener Juliversammlung auf die bevorstehenden großen Unternehmungen hin einstimmig auch ihrerseits die Erhöhung des Gesellschaftskapitales von 1 auf 2 Mill. & beschlofs, so ist sie mit ihren sehr kapitalkräftigen Tochtergesellschaften eine Macht, die sich in diesen Gebieten auch an die schwersten Aufgaben wagen kann. Und eine solche Aufgabe ist der Bau dieser transafrikanischen Bahn. Durch die tropischen Landschaften des südlichen Angola und des Ovambolandes, über die mittleren Hochplateaus unseres Schutzgebietes, durch Wüstenstrecken der Kalahari, mit einer ganz neu zu schaffenden Armee von farbigen und weißen Arbeitern mit ihren Tausenden von Bedürfnissen ist der Bahnbau ein Unterfangen, das die große südafrikanische Hauptlinie von Kapstadt über Kimberley nach Rhodesia 2080 km (1300 Miles) an Schwierigkeit gewiss noch übertrifft. lang, wird die Bahn nahezu 200 Mill. Mark kosten und bestenfalls zehn Jahre (wenn der Bau mit der auf ebenem Feld der Rhodesialinie erreichten Schnelligkeit von 200 km jährlich vorschreitet), wahrscheinlicher aber die doppelte Zeit zu ihrer Ausführung brauchen.

Dennoch kann man ihr im Gegensatz zur Transsaharabahn und zur Kap—Kairo-Bahn Erfolg voraussagen, weil sie größtenteils von Europäern bewohnbares Land durchzieht und die reichsten Minengebiete im klimatisch milden Südafrika zum Ziel hat. In der tropischen Anfangsstrecke wird sich ihr tropische Agrikultur bieten, bei Otavi und südlich von Otavi aber Siedelungs- und Arbeitsgebiet für Europäer durch unsere ganze Kolonie und durch große Teile von Betschuanaland außerhalb der Wüstenstrecken. Die Bahn wird deshalb reichlichen Zwischenverkehr haben, nicht bloß Transitverkehr, der wegen dieser bedeutenden Abkürzung der Europaroute zwar groß sein, aber hier vorwiegend den eiligen

Personenverkehr vermitteln wird, da der südafrikanische Güterverkehr den kürzeren und billigeren Bahntransport nach einem südlicheren Hafen trotz längerer Seereise vorziehen wird.

Unser Schutzgebiet wird die Bahn von NW nach SO auf mehr als 1000 km Länge mitten durchschneiden, und die Hälfte des durchschnittenen Landes ist europäisches Siedelungsgebiet. Mit Naturnotwendigkeit ergibt sich da der östliche Anschluss der Linie Swakopmund - Windhoek an die Transversalbahn. wodurch wiederum die Bahnfahrt nach Transvaal etwa 500 km kürzer wird als von Porto Alexandre aus Dieser Anschluß unserer bestehenden Bahnlinie direkt nach Osten an die Transafrikabahn ist für uns eine conditio sine qua non des ganzen großen Bahnunternehmens, da wir niemals zugeben können, daß ohne einen solchen Anschluss unser ganzer Norden und Osten in Abhängigkeit von einem portugiesischen Hafen (Porto Alexandre) gerät, es sei denn, dass über eine in naher Zukunft stattfindende politische Angliederung des südlichen Angola mit Porto Alexandre an unser Schutzgebiet bereits feste Abmachungen mit England und Portugal getroffen sind.

Vorderhand hat es durchaus nicht den Anschein, dass Abmachungen dieser Art zu Gunsten Deutschlands bestehen. Im Gegenteil: das ganze Verhalten der Engländer im südlichen Angola und nördlichen Deutsch-Südwestafrika, wo seit Jahren kapitalkräftige englische Erwerbsgesellschaften (Mossamedes Company. South Africa Company, Transafrican Railway Syndicate) u. a. arbeiten und zahlreiche englische Minen- und Eisenbahnexpeditionen tätig sind, macht den Eindruck, dass dort mit festem Zielstreben und mit großen Mitteln eine Vorherrschaft englischer wirtschaftlicher Interessen geschaffen wird, aus der gelegentlich politische Konsequenzen zu alleinigen Gunsten Englands gezogen werden können. Gerade das Vorgehen der von dem Engländer E. Davis geleiteten S. W. A. Co. ist in Hinsicht auf die Wahrung der Interessen unserer Kolonie nicht zweifelsohne. Geht nun auch noch die deutsche Otavigesellschaft zum größten Teil in die S. W. A. Co. auf, wie dem Bericht zu entnehmen ist, so ist der deutsche Einflus ein weiteres Stück eingedämmt und steht die Wahrung unserer nationalen Interessen in der S. W. A. Co. lediglich bei den deutschen Mitdirektoren, eine riesige Verantwortung und eine ungeheuer schwere Aufgabe gegenüber Naturen wie E. Davis, dem führenden Geist der S. W. A. Co.

Wenn irgendwo in unserem Schutzgebiet so wäre im Ovamboland bis an die portugiesische Grenze die Festigung unserer Militärmacht am Platze, weniger gegen die weit über Gebühr als gefährlich gemiedenen Ovambo als gegen den dort bedenklich um sich greifenden englischen Einfluß. Haben wir keine Garantie, dass Porto Alexandre oder ein anderer portugiesischer Hafen als Ausgangspunkt der Otavibahn deutsch wird, so ist es für uns eine unerläßliche Bedingung, dass die Bahn von diesem portugiesischen Hafen nicht bloss nach Otavi gebaut werde, sondern dass der Gesellschaft die bündige Verpflichtung auferlegt wird, die Bahn in der angegebenen Weise zur transafrikanischen Linie auszubauen, damit wir von der Windhoekbahn her direkt nach Osten (nicht erst über Otavi) Anschluß daran bekommen können: sonst wird der Verkehr mit Otavi und ganz Ovamboland über den portugiesischen Hafen geleitet, ohne daß unsere Kolonie irgendwelchen nennenswerten Vorteil davon hat. Ist diese Bedingung nicht erfüllt oder nicht erfüllbar, soll also nur die Linie Porto Alexandre-Otavi in Betracht kommen, so müssen wir uns auf das äußerste gegen ihre Ausführung wehren und unter allen Umständen auf Anschluss des Otavibezirkes an die deutsche Windhoekbahn (am besten bei Karibib) bestehen, obwohl oder gerade weil schon einmal die Herstellung einer solchen, die Otaviminen mit dem deutschen Hafen Swakopmund via Karibib verbindenden Bahnlinie an unkontrollierbaren Widerständen gescheitert ist.

Wenn iedoch unsere beiden vorgenannten Voraussetzungen, dass entweder diese Transversalbahn in einem deutschen Hafen endet, oder dass anderenfalls die Windhoekbahn ostwärts Anschluss an sie bekommen muß, erfüllt sind, so wird das deutsche Schutzgebiet von der großen, es quer durchlaufenden Transafrikabahn die allergrößten Vorteile haben, die wir durch die Gewährung ausgedehnter Land- und Minenkonzessionen immer noch mässig bezahlen. Mit der Erschließung unseres Landes und mit der Eröffnung eines großen Verkehrs nach Südosten wird aber notwendigerweise auch unsere Anschlussbahn Swakopmund -Windhoek, welche die Bahnfahrt nach Transvaal noch um 500 km gegenüber der Porto Alexandre-Linie abkürzt, einen hohen Aufschwung nehmen, namentlich durch den Transitverkehr. Das wird zur unmittelbaren Folge haben: die Vergrößerung der 60 cm-Spurweite auf die Kapspur und den Ausbau des Swakopmundhafens zu einem geräumigen und sicheren Seehafen für

großen Verkehr. Setzt jedoch die Küstenbeschaffenheit Swakopmunds einem solchen Hafenbau unüberwindliche Hindernisse entgegen, was indes nicht der Fall zu sein scheint, so bleibt uns nichts anderes übrig, als die Erwerbung der benachbarten englischen Walfischbai als Hafen und Bahnausgang mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln anzustreben, am besten durch Kompensation an anderer Stelle. Hoffen wir und tragen wir Sorge dafür, daß die Dinge diese Wendung nehmen. Die Gewinnaussichten für unsere Kolonie sind bei dem großen Bahnunternehmen der South West Africa Company sehr groß, die Gefahren aber desgleichen. Darum videant consules!

# IV. Die Bahnen in Rhodesia.

In Britisch-Südafrika liegen alle Bahnen, mit Ausnahme derer Rhodesiens nebst ihrem Zugang vom portugiesischen Beira her, außerhalb der Tropen. Sie gehen durch Länder, die von Europäern ständig bewohnt sind, sie sind nicht den extremen tropischen Klimaeinflüssen ausgesetzt, werden von Europäern betrieben und wurzeln mit ihrer ganzen Existenz in europäischer Kultur. Diese Bahnlinien haben daher aus unserer Betrachtung auszuscheiden. Auch die Bahnstrecken des südlichen Rhodesia, von Bulawayo nordwärts und von Salisbury ostwärts, führen noch großenteils durch Gebiete europäischer Besiedelung und Kultur, aber sie sind doch in der Hauptsache Tropenbahnen und gehören auch zu ihnen als Teile eines nordwärts in das tropische Zentralafrika vordringenden riesigen Schienenweges, der nach Rhodes' Plan nicht nur ganz Rhodesien durchziehen, sondern durch Mittelafrika hindurch die Verbindung mit dem britischen Ost- und Nordafrika herstellen soll: der Kap-Kairo-Bahn.

Zuvörderst das Tatsächliche über die bereits ausgebauten Strecken im südlichen Rhodesien mit ihrem Anschlus an die portugiesische Ostküste (Beira). Bulawayo war 1897 von Maseking aus durch die "Rhodesia Railways Limited" an das südasrikanische Bahnnetz angeschlossen worden. Hier kam der Bahnbau vorläusig zum Stillstand, während das Bedürsnis, dem Rhodesiagebiet mit seinem gerühmten Goldreichtum einen Weg zur näheren Ostküste zu öffnen, zur Unternehmung eines Bahnbaues vom portugiesischen Hasen Beira nach der britischen Grenze (Menian) und von dort über Umtali nach dem Distriktsort Salisbury Anlass gab. Dazu wirkte sicherlich der Hintergedanke mit, dass diese Bahn nicht nur ein wichtiger Faktor in der britischen Umklammerung der Burenstaaten werden, sondern auch zur politischen Erwerbung des portugiesischen Beira selbst führen könne.

In den Bau teilten sich zwei englische Gesellschaften, von denen die eine, die "Beira Railway Company", die Linie Beira—Umtali durch das portugiesische Gebiet, die andere, die "Mashonaland Railway Company", die Linie Umtali—Salisbury durch das britische Mashonaland unternahm. Beide Gesellschaften erhielten große Landkonzessionen und die Beira Railway Company außerdem einen hohen Anteil an den in Beira aufgebrachten Zöllen. Diese letztere Kompanie hat vornehmlich mit deutschem Kapital gearbeitet; ihre Linie ist eine Schmalspurbahn von 60 cm Spurweite. 1894—1898 wurde die Bahn in Teilstrecken bis zur britischen Grenze, 1900 bis Umtali 336 km weit fertiggestellt. 1900 wurde auch die Linie Salisbury—Umtali im Mashonaland vollendet, so daß jetzt 610 km (Salisbury—Umtali 274 km, Umtali—Beira 336 km) in Betrieb sind.

Die Fahrpreise auf der Strecke Beira-Salisbury betragen für Reisende 1. Klasse 7.0 £, 2. Klasse 4.14 £, 3. Klasse 2.7 £, Eingeborene 1.11.6 2. Rückfahrkarten kosten das 11/2 fache der einfachen Fahrt. Passagiere 1. Klasse haben 100 engl. Pfund Gepäck frei. 2. Klasse 75 Pfund. 3. Klasse 50 Pfund. Für die Frachttarife sind die Güter in 3 Klassen eingeteilt; Güter 1. Klasse zahlen 10 Penny pro englische Tonnenmeile: 2. Klasse 8 Penny, 3. Klasse 6 Penny; dazu alle einen Zuschlag von 5 Shilling per Tonne. Es kostet also der Tonnenkilometer für Güter 1. Klasse 53 Pfennig, 2. Klasse 42,3 Pfennig, 3. Klasse 31.7 Pfennig. Pferde. Esel. Rinder haben pro Stück 9 Penny. in größerer Zahl 6 Penny, Schafe, Ziegen, Schweine 1 Penny für die engl. Meile zu zahlen. Zu der 1. Güterklasse gehören Elfenbein, Pulver, Medizinen, Parfümerien, Möbel, zur 2. Klasse Wollstoffe, Glas, feine Eisenwaren, Ledersachen, Spirituosen, Tabak, zur 3. Klasse Baumaterial, Mehl, Häute, grobe Eisenwaren, Maschinen, Salz. Hölzer. Gold zahlt von Salisbury nach Beira 5 & Fracht für 100 engl. Pfund.

Da die Linie Umtali—Salisbury die Kapspur (1,067 m) hat, hat man neuerdings zur Beseitigung der Umladungen und Verzögerungen, die sich namentlich in den verflossenen Kriegsjahren schwer fühlbar machten, auch die Beira-Umtali-Linie auf die leistungsfähigere Kapspur gebracht. Diese Änderung steht im Zusammenhang mit dem weiteren Ausbau der von Bulawayo nach Norden gehenden Hauptlinie Rhodesiens. Das nächste natürliche Ziel war die Verbindung Bulawayos mit Salisbury. 1900 wurde die Konzession zu diesem Bau erteilt und von beiden End-

punkten aus in Angriff genommen. Da aber der ausbrechende Krieg die Materialzufuhr nach Bulawayo von Süden her lange unmöglich machte, entfaltete man eine um so größere Emsigkeit von Salisbury aus, dem ja von Beira stets Material zugeführt werden konnte, und erreichte es, daß die Teilstrecke Salisbury—Gwelo (240 km) am 1. Juni 1902 dem Betrieb übergeben werden konnte. Von Bulawayo aus hat man aber auch, nachdem wieder größere Bewegungsfreiheit eingetreten, die Erdarbeiten auf der Hochebene bis Gwelo durchgeführt und die Schienen bis zum Arguzafluß gelegt, so daß Ende des Jahres 1902 Bulawayo mit Salisbury und damit Kapstadt mit Beira (ca. 3300 km) verbunden sein werden. Das ist dann natürlich eine für das ganze Land wichtige durchgehende Linie.

Außerdem aber ist im Salisbury- wie im Bulawayogebiet eine ganze Reihe kleiner, von der Hauptlinie abzweigender Bahnen teils im Bau, teils projektiert; sie haben im Salisburvgebiet die Golddistrikte von Selukwe, Lomagunda, Ayrshire, Mazoe etc., im Bulawayogebiet die von Wankie, Gwanda, Geelong u. a. zum Ziel. Im Wankiedistrikt, ca. 320 km nordwestlich von Bulawayo. sollen dadurch auch die Kohlenfelder, die angeblich einen täglichen Abbau von 1000 Tonnen guter, der Cardiffkohle nur um 6% Heizkraft nachstehender Kohle, auf ein Jahrhundert gewährleisten, allgemeiner nutzbar gemacht werden. So reiche Kohlengruben in der Nähe zu haben wäre natürlich ein großer Gewinn für die Minen- und anderen Industrien des Landes wie für die Dampferlinien und für die Bahnen selbst. Kosten doch die Kohlen in Lourenzo Marques 35 Shilling (Transvaalkohle), in Durban 23 Shill. (Natalkohle) und 33 Shill. (engl. Kohle), in Port Flisabeth und Kapstadt 55-60 Shill. (Cardiffkohle). Diese Wankiebahn will man dann nach den Victoriafällen am oberen Sambesi fortführen (440 km von Bulawavo) und von dort womöglich über den Sambesi fort bis zum Kafukweflus (240 km weiter), wo man Kupferlager ausbeuten will, während die Wasserkraft der Victoriafälle zu Minen- und Bahnbetrieb ausgenutzt werden soll. Letzteres klingt sehr abenteuerlich; auch ist es nicht recht erfindlich, wie sich ein Kupferminenbetrieb in mehr als 1000 km Bahnentfernung vom nächsten Verschiffungshafen lohnen soll; da wäre doch wohl der Wasserweg den Sambesi hinab trotz der Kataraktenstrecken (s. Seite 94) noch billiger.

Einleuchtender ist die Absicht der Bahngesellschaft, die volkreichen Landstriche Sambesiens deshalb leicht zugänglich zu

machen, weil man von dort jederzeit eingeborene Arbeiter für die Minenbetriebe Rhodesiens, Kimberleys und Johannesburgs in großen Mengen einführen zu können hofft. Gute Arbeitskräfte sind rar und teuer in den Gold- und Diamantenminen Südafrikas, und bezeichnend für die Lage der Dinge sind die Machenschaften der "Rand Labour Association" in Johannesburg, die es im April 1902 unternahm, 56 000 eingeborene Minenarbeiter aus dem portugiesischen Gebiet Ostafrikas für einen Monatslohn von 30—35 Shilling einzuführen, von denen Rhodesien ein Achtel bekommen sollte, worauf sie einige Monate später weitere 100 000 Arbeiter unter gleichen Bedingungen für Kapland und Rhodesien "liefern" wollte. Man sieht: unter solchen Umständen hätte eine in die starkbevölkerten Gebiete Sambesiens führende Bahn einen triftigen Daseinsgrund, aber allein reicht er nicht aus.

An diese Bahnbauten wie an die oben genannte, demnächst vollendete Verbindung Bulawayos mit Salisbury und Beira knüpfen sich hochgespannte Erwartungen und Hoffnungen auf die weitere Erschließung und Entwicklung Rhodesiens, insbesondere seiner Mineralschätze. Und da um dieser Hoffnungen und Voraussetzungen willen das große Publikum sein Geld für die von der Rhodesgruppe ins Leben gerufenen Minen- und Eisenbahnunternehmungen hergegeben hat, so empfiehlt es sich, der Frage, wie weit jene Hoffnungen berechtigt sind, etwas näherzutreten. Mit ihrer Beantwortung beantwortet sich auch die Frage nach dem Ziel und der Rentabilitätsaussicht der besprochenen Bahnbauten.

Als Cecil Rhodes 1889 die "Imperial British South Africa Company" gründete, verkündete er als einziges Ziel der Gründung die Erwerbung eines möglichst großen Landbesitzes für England. Das privilegierte Gebiet der Company, das später Rhodesia getauft wurde, ist ungefähr dreimal so groß wie das Deutsche Reich. Um das für die wirkliche Okkupation dieses Riesengebietes, die Verwaltung, die Verkehrseinrichtungen etc. nötige Geld aufzubringen. erteilte die mit allen Machtvollkommenheiten ausgerüstete Chartergesellschaft vor allem Minenkonzessionen an zahlreiche Tochtergesellschaften und ließ sich von jeder sogleich die Hälfte des Gesellschaftskapitals überweisen. Dazu vermehrte die "Chartered Company" ihre Aktienausgabe jährlich. Zuerst war es (nach Paul Dehn) 1 Million Aktien zu 1 2, 1895 kam 1/2 Mill. Aktien zum Kurs von 3½ 2 mit einem Erlös von 1750000 2 dazu, 1896 wiederum <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Mill. Aktien zum Kurs von 2 \( \mathscr{L} \) mit einem Erlös von 1000000 £, 1897 nochmals ½ Mill. Aktien mit gleichem

Erfolg, 1898 <sup>1</sup>/<sub>4</sub> Mill. Aktien mit einem Erlös von 500000 £, 1899 625000 Aktien zum Kurs von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> £ mit einem Erlös von 1600000 £ und Schuldscheine von 1200000 £, so daß die Company bis 1900 insgesamt über 8 Mill. £ = 163200000 Mark für ihre Aktien und Schuldscheine erhalten hat. Aber trotzdem hat die Gesellschaft eine jährliche Unterbilanz von Millionen, die stetig wächst; Dividenden hat sie noch nie gezahlt.

Mit allen Mitteln der Reklame hat die "Rhodesgruppe" das Publikum glauben gemacht, das das Land, für dessen weitaus größten Teil das Wort Selous' gilt, das es wegen seiner Ungesundheit nicht als Land des weißen Mannes betrachtet werden kann, reich an Gold, Kupfer, Kohlen und anderen Mineralschätzen sei. Dadurch trieb man den Kurs der 1 L-Aktien bis auf 9 (Ende 1895) und machte danach ein brillantes Geschäft. Aber obwohl 1900 etwa anderthalbhundert Gesellschaften mit einem Kapital von über 400 Mill. Mark in Rhodesia arbeiteten, ist doch noch keine auf ihre Kosten gekommen. Die Goldausbeute blieb klein (s. unten), die Goldfelder erwiesen sich als nur mittelwertig, die angelockten europäischen Einwanderer starben in dem ungesunden Klima in erschreckend großer Zahl, und die Lage der Chartered Company wie ihrer Tochtergesellschaften verschlechterte sich in bedenklicher Progression.

Hatte Rhodes schon vorher versucht, durch den Anschluss Rhodesiens an das südafrikanische Eisenbahnnetz und durch die Schaffung einer Bahnverbindung mit der Ostküste den Zustrom europäischer Einwanderer zu vermehren, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, namentlich des Bergbaues, zu beschleunigen und dadurch der Chartered Company neues Vertrauen, d. h. neue Gelder, zuzuführen, die dem imperialistischen Zweck und Ziel der Company dienen sollten, so beschritt er nun, da diese Mittel nicht schnell und kräftig genug wirkten, einen viel kürzeren, aber auch viel gefährlicheren Weg: der Einfall seines Freundes Jameson in Transvaal sollte ihm die ungeheuren Goldschätze Johannesburgs in die Hände spielen. Das Goldmonopol neben dem bereits erworbenen Diamantenmonopol wurde allerdings nicht nur die Chartered Company saniert haben, sondern auch ein furchtbares politisches Machtmittel in der Hand eines Cecil Rhodes geworden sein. Die Ausführung des schönen Gedankens aber schlug fehl, nicht ohne die ganze Wirtschaft der Chartered Company und ihrer Hauptmacher, Rhodes, Beit, Philipps etc., so grell beleuchtet zu haben, das das Unterhausmitglied Harcourt sie in öffentlicher Sitzung das "schmutzige Bild einer Jobberrepublik" nennen durfte.

Da es nun mit diesem Plane, der Chartered Company grundlichst aufzuhelfen, nichts war, trat Rhodes alsbald mit einem neuen großen Projekt hervor, dessen Größe geeignet war, das Publikum zu blenden. Rhodesien von neuem in den Vordergrund des politischen und wirtschaftlichen Interesses zu schieben, der unternehmenden Gesellschaft von neuem große Kapitalien zuzuführen und die ungeduldigen Aktionäre der Chartered Company endlich einmal mit einer fetten Dividende zu beschwichtigen. Dieses Projekt ist die Kap-Kairo-Bahn. Ich habe sie oben im Zusammenhang mit den projektierten Bahnen des südöstlichen Kongostaates besprochen, an die sich ja die Kap-Kairo-Bahn nach den neueren Angaben anschließen soll (siehe Seite 62). ist nichts als ein Blendwerk, das freilich unsere kolonialen Kreise geraume Zeit in Aufregung gehalten hat. Seitdem aber das Bahnprojekt selbst vom Kolonialdirektor Dr. Stübel in amtlicher Äußerung treffend "geradezu eine Utopie" genannt worden ist, beginnt man bei uns allgemein das wahre Wesen dieses Projektes zu erkennen. Dass es auch bei den Verständigen in England als eine "chimerical idea" angesehen wird, kam sogar in der Londoner Royal Geographical Society (Sitzung vom 14. April 1902) zum Ausdruck. Und nun, nach Rhodes' Tode, wird es nie zur Ausführung kommen, da es seine Werbekraft für die Chartered Company verloren hat. Die deutschen Zeitungen, die mit der drohenden Kan-Kairo-Bahn so emsig Stimmung für eine große deutsch-ostafrikanische Zentralbahn zu machen versucht haben, sind denn auch merkwürdig still in diesem Punkt geworden.

Die Chartergesellschaft aber experimentiert weiter, um sich so lange über Wasser zu halten, bis sie von England in den sicheren Hafen der Verstaatlichung hinübergerettet wird. Indem sie im Mai 1902 den Hypothekenbesitzern der "Rhodesia Railways Company" für ihre Obligationen Aktien der Chartered Company zum Kurs von 5 £ (1 £ über Marktwert) gegeben hat, fließen ihr sofort 500000 £, im Mai 1903 eine weitere Million und im Mai 1904 eine zweite Million Pfund Sterling zu. Das Staatsbudget der Chartered Company weist für 1900/1901 eine Einnahme von 427000 £ auf, aber eine Ausgabe von 781000 £. Die Goldproduktion Rhodesiens betrug 1899: 62313 Unzen, 1900: 91850 Unzen, 1901: 172060 Unzen, im ersten Halbjahr 1902: 83208 Unzen à 72 Mark. Seit Frühjahr 1902 geht die Goldaus-

beute stetig zurück. Der Juli ergab 15 226 Unzen, d. h. 616 Unzen weniger als der Juni 1902 und 425 Unzen weniger als der Juli 1901. Als Grund wird von den Minengesellschaften weniger der Mangel an Arbeitern als an Erz angegeben.

Die Eisenbahnen werden nach alledem trotz der immerfort für die "unermeslichen Goldschätze" Rhodesiens und daneben in etwas bescheidenerer Weise für eine europäische Einwanderung und die landwirtschaftliche Ausnutzung des Bodens gemachten Reklame länger auf Rentabilität warten müssen, als ihnen lieb ist. Erst muß das große Kartenhaus der Chartered Company einstürzen, ehe das relativ wenige Gute im dortigen Minenwesen zur Entwicklung kommen kann. Ob es dann aber ausreichen wird, ein so verzweigtes Bahnnetz wie das jetzige, das doch nur auf die unhaltbaren Unternehmungen der Chartered Company hin angelegt ist, zu erhalten, das ist mehr als fraglich.

## V. Die Bahnen zum Nyassa- und Tanganyikasee.

## 1. Nyassagebiet.

a) Die englischen und portugiesischen Projekte.

In Ostafrika ist der größte, mit seinen Zuflüssen weit nach Westafrika übergreifende Strom, der Sambesi, als Wasserstraße für den nach Zentralafrika durchgehen den Verkehr unbrauchbar, weil er, wie alle afrikanischen Ströme, beim Abstieg vom innerafrikanischen Hochplateau mehrfach durch Kataraktenstrecken gesperrt ist. Die erste bedeutende Gruppe dieser Stromschnellen, die Schimaze- oder Karoabasafälle (Kebrabasafälle), liegen kurz oberhalb Tete unter 33° ö. L., die zweite, die Kansaloschnellen, unter 28° ö. L., die Victoriafälle unter 26° ö. L. Von der Mündung bis zu den Karoabasaschnellen ist die fahrbare Wasserstraße etwa 650 km lang, von den Karoabasaschnellen bis zur Karibaenge weitere 600 km.

Wenn daher die Karoabasafälle bei Tete, wo die englischen Flusschiffahrtskompanien bereits Kontore eingerichtet haben, durch eine etwa 200 km lange Bahn umgangen würden, was ohne technische Schwierigkeiten ausführbar wäre und schon wiederholt, neuerdings auch von einer Hamburger Firma, ernstlich geplant worden ist, wäre der Strom zunächst bis zur Karibaenge rund 1200 km weit mit Flussdampfern zu befahren und dem Verkehr nach Zentralafrika eine große Erleichterung geschaffen. Aber auch die Karibaenge ist bei gutem Wasserstand für kleine Dampfer passierbar. Dazu ist der Loangwa von seiner Mündung in den Sambesi bei Sumbo, dem portugiesischen Grenzfort, dem gegenüber jetzt ein englischer Handelsplatz entsteht, für sehr kleine Dampfboote weit nach Nord-Rhodesia hinein schiffbar, während der

noch weiter oben in den Sambesi mündende Kafukwe erst 60 km oberhalb seiner Mündung schiffbar wird. Zwischen Chicôa oberhalb der Karoabasaschnellen und Sumbo wird demnächst ein Dampfer fahren.

Freilich wäre die große Sambesi-Wasserstraße, wie wir nachher sehen werden, nur in den Monaten großer Wasserfülle durchgehends befahrhar, und da auch die Bahn bei den Karoahasafällen eine zweimalige Umladung von den Flussdampfern des unteren Sambesi auf die Bahn und von der Bahn auf die Dampfer des oberen Sambesi und vice versa nicht beseitigen könnte, würden die Transportkosten für minderwertige Massenprodukte auf diesem langen und nur wenige Monate benutzbaren Weg doch so hoch werden, dass sie auf die Ausfuhr prohibitiv wirken müsten. Von den wertvollen Produkten, wie Elfenbein und Kautschuk, allein kann cine solche Bahn nicht leben, wenn sie nicht, wie die Kongobahn, ein Teil eines großen Apparates ist, der mit allen Gewaltmitteln einer monopolistischen Domanialpolitik die Ausbeutung ihres Wirtschaftsgebietes betreibt. Das haben auch die bisherigen Erwäger einer solchen Sambesibahn erkannt, und deshalb liegt ihre Ausführung wohl noch in ferner Zukunft. Sehr verkürzt könnte dieser Zukunftstermin nur dann werden, wenn die Goldindustrie im oberen Sambesigebiet einen großen Aufschwung nähme, wozu aber bis jetzt trotz der starken Reklame noch nicht viel Aussicht ist.

Um so lebhafter ist bereits der Verkehr auf dem von Schnellen freien Unterlauf des Sambesi, aber nicht der Sambesiländer selbst wegen, sondern weil der Unter-Sambesi mit seinem nördlichen Tributar Schire, dem Abfluss des Nyassasees, der beste und kürzeste natürliche Zugang zum Nyassasee ist, von wo der Verkehr in die näher und weiter benachbarten englischen, deutschen, portugiesischen und kongostaatlichen Kolonisationsgebiete ausstrahlt. Nicht nur Britisch Zentral-Afrika und die portugiesischen und deutschen Uferländer des Nyassasees leiten den größten Teil ihres ein- und ausgehenden Verkehrs über die Schire-Sambesi-Route. sondern auch die südlichen und östlichen Länder des Kongostaates, die nach Osten, zum Schire-Sambesi, einen viel kürzeren, leichteren und billigeren Verkehrsweg haben als den Kongo hinab nach Westen. Wie von der Westküste des Tanganyika der kongostaatliche Verkehr, so kommt aus gleichem Grund von der Ostküste des ·Tanganvika ein großer Teil des deutschen Verkehrs auf der Seenund Stromlinie zum Meer herab, und zum nicht geringen Teil werden die deutschen Stationen am Tanganyika auf der Route Sambesi—Nyassa oder Kilwa—Nyassa—Bismarckburg (Süd-Tanganyika) mit Waren und Vorräten versorgt, anstatt über den weiten Landweg Bagamoyo (oder Dar es Salam)—Tabora—Ujiji resp. Bismarckburg. Von Bagamoyo nach Ujiji kostet der Transport einer Tonne Waren  $106~\mathcal{L}$  bei 60-70 tägiger Dauer, von Chinde nach Ujiji nur  $55~\mathcal{L}$  bei etwas längerer Transportzeit; von Kilwa über Wiedhafen nach Bismarckburg betragen jetzt die Transportkosten durchschnittlich  $50~\mathcal{L}$  pro Tonne bei einem Zeitaufwand von 70-75 Tagen, über Chinde nach Bismarckburg  $62~\mathcal{L}$  bei etwas kürzerer Zeitdauer (Codringtons Berechnung von  $52-60~\mathcal{L}$  resp.  $49~\mathcal{L}$  ist ganz ungenau).

Mit dem Wasserweg und seinen auf gleichen Entfernungen viel billigeren Frachten können lange Landwege und ihre Trägerlöhne nicht konkurrieren. Nur Güter von hohem Wert können noch auf weite Entfernungen durch Eingeborenenträger transportiert werden. Einst machte sich auch der Transport von Gütern geringeren Wertes durch Träger auf weite Entfernungen noch bezahlt, aber nur dadurch, dass man den die Last tragenden Eingeborenen selbst geraubt hatte, wie meist auch den Inhalt seiner Last, und den Träger schliefslich an der Küste als Sklaven verkaufte. Die bezahlten Träger der Jetztzeit machen den Transport so teuer und den ganzen Handel so schwierig, dass die meisten Waren und Produkte diese Ausgabe nicht mehr tragen können. Wo daher ins Land reichende Wasserwege in Tropisch-Afrika ohne großen Aufwand schiffbar gemacht werden können, wendet sich europäische Unternehmung dieser Aufgabe zu; von dem Umfang des durch den Wasserweg und auf ihm ins Leben tretenden Verkehrs hängt das Mass weiterer Verbesserung und Ergänzung, eventuell durch eingeschobene Bahnstrecken, ab.

Als kürzester und leichtester Verbindungsweg der genannten, dem Nyassa und Tanganyika benachbarten Länder mit dem Meere hat sich nun die Sambesi—Schire—Nyassa-Route sehr schnell entwickelt. Und dies, obgleich der Verkehr auf dieser Route noch voller Hindernisse ist. Fassen wir einmal nur den wichtigsten Teil, vom Meer zum Nyassasee, ins Auge, so ist gleich die Flussfahrt nichts weniger als frei und offen. Während der Regenzeit und kurz nach ihr ist der Unter-Sambesi ein mächtiger Strom von stellenweise 5 bis 6 km Breite. Aber im trocknen Herbst windet sich ein kaum 50 m breiter Wasserlauf zwischen zahllosen Sandbänken hindurch, in dem die nur 18 Zoll Tiefgang habenden Heckraddampfer sich mühsam über die Untiefen weg-

arbeiten müssen. Wie die Fahrrinne im Flusslauf selbst, so sind auch die Mündungskanäle in fortwährender Änderung durch die Alluvien begriffen. Daher ändert auch die Schwemmlandbank, die den Hafenort Chinde trägt, ihre Gestalt so oft und so stark, dass z. B. das Areal der britischen Konzession sich in 3-4 Jahren um die Hälfte vermindert hat. Da der seichte Hafeneingang nur von flachgehenden Küstenschiffen passiert werden kann, müssen die Güter von den Überseedampfern, falls diese nicht schon in Lindi oder Beira für Chinde gelöscht haben, außerhalb der nur 31/2 m tiefen Barre in Küstenschiffe und Leichter umgeladen werden und dann in Chinde aus diesen wiederum in Flussdampfer. Von den letzteren, Heckraddampfern, deren jetzt etwa 40 im Dienst der fast durchweg englischen Transportgesellschaften arbeiten, werden die Güter bis zur Mündung des Schire und diesen hinauf über die britische Grenzzollstation Chiromo bis Patima-Katunga resp. Chikwawa befördert; dort aber hindert eine Reihe von Stromschnellen (Murchisonfälle) die weitere Flusschiffahrt, so dass die Güterlasten von Trägern hinauf nach Blantvre (1010 m), dem Hauptort Britisch-Zentralafrikas, geschafft werden müssen. Was für den Nyassa und weiter bestimmt ist, geht von Blantvre wieder per Träger hinab an den Schire bei Mpimbi, wo der Fluss von neuem schiffbar ist, und von da auf Flussdampfern nach Fort Johnston am Südende des Nyassa. Hier werden die Güter auf die den See befahrenden Dampfer und Segler umgeladen und den verschiedenen Uferstationen zugeführt. von wo sie endlich durch Träger zum Tanganyika, Ostkongogebiet u. s. w. befördert werden.

Nach alledem ist der Transport auf der Sambesi—Schire-Route trotz seiner relativen Kürze nichts weniger als einfach; Hochsee—Chinde Küstenschiffe, Chinde—Chikwawa Fluſsdampſer, Chikwawa—Blantyre—Mpimbi Träger, Mpimbi—Fort Johnston Fluſsdampſer, Fort Johnston—Nyassa Seendampſer oder Segler, Nyassa—Binnenland Träger. Ein Transport von Chinde nach Blantyre dauert bei gutem Wasserstand etwa 10 Tage, ein Transport von Chinde nach dem Nord-Nyassa (Moaya) günstigstenſalls 20 Tage bei nur dreimaliger Umladung, meistens aber 1-2 Monate, und in der Zeit niedrigen Wasserstandes noch viel mehr. In Anbetracht dessen wird man den Frachtsatz von ca.  $40~\mathcal{L}$  für den Transport einer Tonne Güter von Chinde nach dem Nord-Nyassa (Moaya) und von ca.  $22^{1/2}~\mathcal{L}$  von Moaya über Land nach dem Süd-Tanganyika (Bismarckburg) nicht zu hoch bemessen finden.

Das größte Hindernis dieser Route sind, wie gezeigt, die Schirestromschnellen (Murchisonfälle). Die Notwendigkeit und Möglichkeit, diese durch einen Bahnbau zu umgehen, ist schon lange erwogen und ein dahingehender Konzessionsantrag 1897 bei der britischen Regierung gestellt worden. Aber erst die lebhafte Entwicklung Britisch-Zentralafrikas. der schnell wachsende Handel und Verkehr nach und von dem deutschen und kongostaatlichen Tanganvika und dem östlichen Kongostaat selbst und die Rücksicht auf den durch den riesigen Trägerbedarf eingetretenen Arbeitermangel in den Kaffeeplantagen des Schire-Hochlandes veranlassten das britische Kolonialamt zur Erteilung einer Bahnkonzession. Am 3. September 1901 hat der vormalige Deutsche Scharrer (jetzt anglisiert Sharrer) für eine "Shire Highlands Railway Company" die Konzession erhalten, eine eingleisige Bahn mit 1.067 m Spurweite (Kapspur) von der britischen Grenzzollstation Chiromo am Schire über Blantvre und Somba (Sitz des Residenten) nach Fort Johnston am Süd-Nyassa ganz auf britischem Gebiet zu bauen. Die Bahn wird etwa 300 km lang werden und großenteils eine Gebirgsbahn sein (Blantvre 1010 m. Fort Johnston 480 m). Alles dafür nötige Bauholz darf im Krongebiet geschlagen werden. Fünfundzwanzig Jahre soll die Bahn ohne Konkurrenz bleiben und dann eventuell von der Regierung angekauft werden. Der Bau muß innerhalb 15 Monaten begonnen werden, der Versand des Baumaterials hat auch bereits angefangen, und im Herbst 1902 beabsichtigt man die ersten Schienen zu legen.

Nach Vollendung der Bahn wird man Güter von Chinde nach dem Süd-Nyassa bei guten Wasserständen in etwa 10 Tagen mit einmaligem Umladen in Chiromo befördern können: Chinde-Chiromo 6 Tage. Chiromo — Bahn — Fort Johnston 4 Tage: Passagiere werden von Chinde den See in 7 Tagen zu erreichen vermögen. Die Ersparnis an Zeit und Arbeit wird also groß sein; auch die Frachtkosten werden sich bedeutend verringern, da jetzt das Tonnenkilometer zwar auf dem Wasserweg flussaufwärts nur 14,5 Pfennig und abwärts sogar nur 5,8 Pfennig kostet, aber auf der Trägerstrecke oft das Zehnfache, während die hauptsächlich die Trägerstrecke ersetzende Bahn kaum mehr als 15 Pfennig pro Tonnenkilometer (Ugandabahn sogar nur 6 Pfennig) für die den Hauptexport ausmachenden Massenprodukte, wie Erdnüsse, Mais, Sesam u. s. w., ansetzen wird. Importgüter können je nach ihrem Wert auch sehr viel höhere, nach Klassen geordnete Frachtsätze der Bahn leicht vertragen, wenn die Bahn kurz ist, wie die Shire

Highlands Railway. Und erst recht ist natürlich die Kürze dieser Linie (etwa 300 km) der Exportfähigkeit der vorhin erwähnten Massenprodukte günstig.

Infolge des den Trägerdienst ausschaltenden Bahnverkehrs werden hier viele Tausende von Eingeborenen - man schätzt etwa 40 000 - frei werden und zum einen Teil auf die Route Nyassa-Tanganvika, wo im englischen Gebiet chronischer Trägermangel herrscht, übergehen, zum anderen Teil aber zur Bodenbestellung zurückkehren. Das ist nicht allein wichtig für die an Arbeitermangel (und an den niedrigen Weltmarktpreisen des Kaffees) leidenden Kaffeepflanzungen im Schire-Hochland, denen zudem durch die Bahn eine große Betriebserleichterung geschaffen wird, sondern mehr noch für die Ausbreitung und Verbesserung der Eingeborenenkulturen im ganzen Seengebiet, denen als der Grundlage der künftigen Handelsentwicklung die größte Fürsorge zugewandt werden muss. Da die Kürze des Schienenwegs auf den Export der billigen eingeborenen Bodenprodukte nicht hinderlich wirken kann, wird der ohnehin schon lebhafte, aber jetzt außer auf den europäischen Import fast nur auf die wertvollen, quantitativ geringen Produkte des ferneren Inlandes, wie Kautschuk und Elfenbein, gerichtete und im Jahr 1901 schon bedenklich zurückgegangene Handelsverkehr der Sambesi-Nyassa-Route durch die eingefügte erleichternde Bahnstrecke voraussichtlich sehr gesteigert werden. Dass besonders Britisch-Zentralafrika einer solchen Steigerung dringend bedürftig ist, dass dort die Entwicklung vor allem infolge des durch den Trägerverkehr verursachten Arbeitermangels und ungenügenden Bodenbaues, außer durch den allgemeinen Preissturz des Kaffees, stagniert, beweisen folgende Zahlen. Die Gesamteinfuhr (außer Regierungsgütern) betrug 1899/1900 159435  $\mathcal{L}$ , 1900/01 141383  $\mathcal{L}$ , die Gesamtausfuhr 1899/1900 79349 £, 1900/01 38723 £. Der Import über Chiromo via Schire ist von 154305 £ im Jahr 1900 auf 133791 £ im Jahre 1901 zurückgegangen. Der Export über Chiromo via Schire, der 1900 78514  $\mathscr{L}$  betragen hatte, beläuft sich 1901 auf nur 37332  $\mathscr{L}$ , und zwar ist Elfenbein von 2329 \( \mathbb{L} \) auf 592 \( \mathbb{L} \). Kautschuk von 13 189  $\mathcal{L}$  auf 9332  $\mathcal{L}$ , Kaffee von 62 233  $\mathcal{L}$  auf 26 577  $\mathcal{L}$  gefallen.

Durch die Schirebahn wird nun, wie erwähnt, ein zweimaliges Umladen auf der Sambesi-Nyassa-Route in Wegfall kommen. Trotzdem wird aber vom Meere bis zum Nyassasee noch ein viermaliges Umladen: 1) außerhalb der Barre von Chinde, 2) in Chinde, 3) in Chiromo, 4) in Fort Johnston, nötig sein. Und da ferner der

Hafen von Chinde so gut wie keiner ist und die Fahrzeit von Chinde nach dem Nyassa via Sambesi und Schire-Bahn immer noch vom wechselnden Wasserstand des Flusses abhängt, bestenfalls aber nicht weniger als zehn Tage dauert, so hat man seit einigen Jahren in englischen Kreisen eifrig dafür agitiert, den Nyassasee mit dem Meere direkt nach Osten durch das portugiesische Gebiet mittels einer Bahn zu verbinden. Einer der tätigsten Fürsprecher für diese Bahn ist der Major A. G. Spilsburv, der im Herbst 1900 im Auftrag der Companhia do Nyassa (der britischen Nyassa Company) das Gelände zwischen der Pembabucht an der Mocambiqueküste und der Ziram bobai (Porto Arrovo) an der portugiesischen Südostküste des Nyassasees auf die Möglichkeiten eines Bahnbaues hin erkundet hat. Mit Geschick sucht er nachzuweisen (Journal of the African Society, Oktober 1901 und April 1902), dass eine Bahn auf der von ihm gewählten kurzesten ostwestlichen Linie nicht nur das durchschnittene, wirtschaftlich recht aussichtsvolle Land erschliesst - freilich "mere capabilities of the country, not actual realities" (!) -, sondern auch den ganzen Verkehr der Sambesi-Nvassa-Route an sich ziehen muß. Die Bahn würde von Port Amelia in der Pembabucht ("the finest natural harbour on the east coast of Africa and one of the finest in the world") in stetiger Steigung auf die innerafrikanische Hochebene etwa 1200 m hoch geführt werden, angeblich ohne alle Terrainschwierigkeiten und nur am Schluss steiler zum Seeufer beim portugiesischen Porto Arrovo hinab.

Die Gesamtlänge bemisst Spilsbury auf nicht 800 km. Kosten auf etwa 2 Mill. L. Die Spurweite soll 3'6" (1.067 m) Den jetzigen Gütertransport von Chinde nach Fort Johnston schätzt Spilsbury auf rund 7000 Tons pro Jahr. Wenn nun die Bahn für den 800 km weiten Transport bis zum See durchschnittlich 10 £ (204 Mark) pro Tonne, also ca. 5 Penny pro engl. Meile (genauer: 26,5 Pfennig pro Kilometer) nähme, werde die Bahn eine jährliche Bruttoeinnahme von 70 000 Le haben, und keine einzige Tonne werde mehr den Sambesi-Schire hinaufgehen, wo sie jetzt 35 £ zu zahlen hat und mehrere Wochen braucht gegenüber einer zwei- bis dreitägigen direkten Fahrt auf dieser Bahn. Und wenn die Betriebskosten auch 2 Penny für die engl. Meile (10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Pfennig pro Kilometer) ausmachten, werde die Bahn doch jährlich 40000 £ netto an den Frachten profitieren und dazu etwa 10 000 £ für Personenbeförderung (die jetzt auf der Flussroute etwa 10 Personen täglich zu je 12 £ 10 s beträgt).

Das klingt sehr hübsch, aber die Rechnung hat doch den Fehler, dass sie nur auf die Einfuhr aufgebaut ist. Die Einfuhr kann sich aber nicht lange so hoch halten, wenn ihr die Ausfuhr nicht einigermaßen entspricht. Für letztere jedoch, die vorwiegend mit den billigen Massenprodukten rechnen muß, ist die ganze Bahnlänge von 800 km und ein Frachtsatz selbst von 10 Pfennig pro Kilometer — die nach Spilsburys Anschlag schon allein die Betriebskosten betragen würden — zu groß. Der Export wird also ganz überwiegend aus den küstennäheren Zwischengebieten zwischen Nyassa und Meer kommen müssen, und dazu müßten erst diese Zwischengebiete, wo es vorläufig nach Spilsburys Beobachtung keine "realities", sondern nur "capabilities" gibt, kultiviert werden. Immerhin ist damit eine Rentabilitätsaussicht der Bahn gegeben, wenn ein beträchtlicher Transitverkehr dazukommt.

Die für die Schirebahn bestehende Konzessionsvergünstigung. daß sie 25 Jahre vor Konkurrenz bewahrt bleiben soll, kann sich wohl nur auf Bahnbauten im englischen Gebiet und auf englische Gesellschaften beziehen. Die Pembabucht-Nyassa-Bahn soll aber dem Projekt nach von einem portugiesischen Hafen aus ganz durch portugiesisches Gebiet von einer wenigstens nominell portugiesischen Gesellschaft gebaut werden. Die Unternehmer brauchten also auf die Schirebahn keine Rücksicht zn nehmen. wenn nicht besondere englisch-portugiesische Abmachungen darüber bestehen. Jedoch scheinen die Ungewissheit über die politische Zukunft des an das deutsche Schutzgebiet angrenzenden portugiesischen Kolonieteiles und die wohlbegründete Scheu vor unberechenbaren Scherereien, denen ein Unternehmen in portugiesischem Gebiet erfahrungsgemäß ausgesetzt ist, dieses Bahnprojekt nicht recht in Fluss kommen zu lassen. Bisher hat die Companhia do Nyassa zwar einen breiten Weg von Port Amelia nach dem See angelegt, aber bis Juli 1902 waren ein Antrag auf Erteilung der Bahnkonzession und die Bildung einer eigenen Bahngesellschaft noch nicht erfolgt. Die englischen Hintermänner der Companhia do Nyassa haben indessen so starkes Interesse an dem Projekt genommen, dass uns eine baldige Konzessionserteilung nicht überraschen darf.

Weniger haben wir eine Überraschung von den Bahnprojekten Quelimane—Schiremundung und Quelimane—Blantyre—Matope zu erwarten, die bis jetzt nur Projekte sind und an praktischer Ausführbarkeit dem Plan der genannten direkten portugiesischen Linie Pembabucht—Nyassa ungemein viel nachstehen.

## b) Die deutsch-ostafrikanische Südbahn.

In Deutschland schenkt man dem dargelegten Projekt einer portugiesischen Nyassabahn nicht viel Beachtung, und doch sollten gerade wir uns dafür auf das allerlebhafteste interessieren, weil wir nördlich von dieser projektierten Bahnlinie eine beträchtlich kürzere Bahn durch einen von Natur viel günstigeren Landstrich und ganz durch deutsches Gebiet nach dem Nyassasee bauen könnten. Vor Jahren schon haben die Herren Bernhard und Oechelhäuser die Opportunität einer Bahnlinie Mikindani-Nyassa erwogen, dann hat die Deutsche Nyassa-Gesellschaft, L. Deuß & Ko., den Bau einer Bahn Kilwa-Nyassa ins Auge gefaßt, worauf 1900 die Lindi-Handels- und Plantagengesellschaft Perrot & Ko. um die Konzession einer Bahn Kilwa (oder Lindi)-Wiedhafen nachgesucht hat. Neuerdings erheben sich wieder lautere Stimmen für eine solche "Südbahn" unseres ostafrikanischen Schutzgebietes (z. B. Dr. W. Busse, A. Herfurth u. a.), aber bis jetzt ohne praktische Wirkung, ohne rechten Widerhall in der Presse und in kolonialen Kreisen, weil das Phantom der großen "Zentralbahn" immer noch die Mehrzahl der überhaupt für kolonialen Bahnbau sich Interessierenden im Banne hält.

Es ware auch ein taktischer Fehler gewesen, in eine energische Agitation für eine ostafrikanische "Südbahn" einzutreten. solange die für Kolonialbahnen ohnehin nur sehr geringe Bewilligungsneigung des Reichstags für den lange vorbereiteten Plan der auch von mir stets auf das lebhafteste befürworteten Stichbahn Dar es Salam-Mrogoro gewonnen werden sollte. Aber nun, da die Entscheidung über die sog. Mrogorobahn wiederum verschoben ist, da ferner die Verkehrsentwicklung in Deutsch-Ostafrika und der wirtschaftliche Fortschritt der ganzen Kolonie stockt, und da drittens schwere Gefahr durch Inangriffnahme des oben erörterten Projektes der portugiesischen Port Amelia -Nyassabahn im Verzug ist, so ist zur Propaganda für eine deutsch-ostafrikanische Südbahn keine Zeit mehr zu Wir brauchen die Stichbahn Dar es Salam-Mrogoro dringend, wir brauchen aber mindestens ebensosehr eine nach dem Nyassa gehende, relativ kurze Südbahn.

Eine deutsch-ostafrikanische Südbahn ist allen übrigen ins ostafrikanische Seengebiet führenden Bahnen überlegen. Gruppieren wir ihre Vorzüge nach den

verschiedensten in Betracht kommenden Gesichtspunkten, so ergibt sich folgendes:

- 1) Eine Bahnlinie von Kilwa oder Lindi nach Wiedhafen ist die kürzeste Verbindung des Seengebietes mit der Küste. Während die Ugandabahn 935 km lang ist, die Route Sambesi—Schirebahn—Nyassa zwar nur etwa 670 km messen wird, aber von Chinde aus eine viermalige Umladung erheischt, die projektierte Port Amelia—Nyassa-Bahn etwa 800 km und die deutsche Zentralbahn Dar es Salam—Tanganyika nach den offiziellen Angaben ca. 1400 km Länge haben werden, wäre die deutsche Südbahn ungefähr 700 km lang und brächte die Güter von einem guten Ozeanhafen ohne Umladen zum besten Hafenplatz des Ost-Nyassa.
- 2) Gegenüber der bestehenden konkurrenzstärksten Route Sambesi-Schirebahn-Nyassa, die von Chinde über Chiromo-Schirebahn—Fort Johnston nach Wiedhafen mit einmaligem Umladen ungefähr einen Monat in Anspruch nimmt, würde die Südbahn mit nur einmaligem Umladen in Kilwa (oder Lindi) fünf bis sechs Tage brauchen, wenn wir für die Umladung etwa zwei Tage und für die Bahnfahrt von 700 km eine Fahrgeschwindigkeit von 20 km per Stunde ohne die reichlich zu bemessenden Aufenthalte annehmen. Die Reise von Europa nach Wiedhafen, die (nach A. Herfurth) jetzt auf direktem Weg von Southampton über Kapstadt-Beira-Chinde-Fort Johnston ca. 50 Tage dauert, würde auf der Route Southampton - Neapel - Kilwa (oder Lindi) - Wiedhafen in 28 Tagen und nach Wegfall des jetzigen Aufenthaltes in Sansibar und Dar es Salam in 24 Tagen zu machen sein, die bei beschleunigter Dampferfahrt im bloßen Passagierverkehr auf 20-21 Tage reduziert werden könnten. Auch ohne diese Reduktion wäre die Passage auf der etwa 20 Tage kürzeren deutschen Route (28 Tage gegenüber 50 Tagen) um rund 400 Mark in erster Klasse billiger als auf der englischen; die Tagesquote zu 20 Mark angenommen. Zu der Kürze und Billigkeit der Reise käme noch die außerordentlich viel größere Bequemlichkeit infolge der Vermeidung des mehrfachen Umladens resp. Umsteigens, des Wegfalls der hindernisreichen und ungesunden Flussfahrt und anderes mehr. Mit Naturnotwendigkeit würde daher der gesamte Passagierverkehr auf die deutsche Südbahn übergehen.
- 3) Während eine ca. 1400 km lange Zentralbahn rund 120 Mill. Mark kosten würde, wenn wir als Durchschnittspreis tropisch-afrikanischer Bahnen 85000 Mark pro Kilometer zu Grunde legen (in Wirklichkeit ist es etwas mehr), würde eine

- ca. 700 km lange Südbahn, deren Bauterrain nicht schwieriger ist als das der Zentralbahn, bei demselben Kilometerpreis höchstens 60 Mill. Mark kosten. Die Tonnenfracht für Massengüter, die auf der Zentralbahn 70—140 Mark bei 5—10 Pfennig pro Tonnenkilometer betragen würde, käme auf der Südbahn auf nur 35—70 Mark zu stehen. Ein europäischer Reisender hat jetzt für die Beförderung von Chinde nach dem Nord-Nyassa (Moaya) 40 & Sterl. zu entrichten, während er auf der 700 km langen Südbahn in erster Klasse bei Anwendung des Tarifs der Tangabahn (20 Pfennig pro Kilometer) 140 Mark mit einem Zuschlag von ca. 20 Mark für die Dampferfahrt Wiedhafen—Moaya zu zahlen hätte.
- 4) Nach dem bei afrikanischen Tropenbahnen durchschnittlichen Maximalmass des Baufortschrittes von ca. 100 km im Jahr würde die Zentralbahn in frühestens 13—14 Jahren den Tanganyika erreichen, wogegen die Südbahn in 7 Jahren vollendet sein könnte.
- 5) Gegenüber der Zentralbahn, die nur das mittlere Seengebiet und dieses nur auf seine wertvollsten, die Kosten eines so langen Bahntransportes ertragenden Produkte erschließen könnte. aber aus Gründen, die wir im Kapitel über die Zentralbahn kennen lernen werden, weder der Ugandabahn im Norden noch der Schireroute im Süden Konkurrenz zu machen vermag, würde die Südbahn bereits einen hochentwickelten Verkehr zum Nyassa und Tanganyika vorfinden, den sie von der Schireroute ohne alles Zutun einfach durch ihr Dasein überkommen würde. Die Südbahn würde nicht nur, wie vorhin gezeigt, den größten Teil des Verkehrs nach dem Nyassa und dessen englischer und portugiesischer Nachbarschaft als kurzester, bequemster und im Gegensatz zur Wasserstrasse des Sambesi immer leicht benutzbarer Weg monopolisieren. sondern sie würde auch den ganzen Verkehr nach dem Tanganyika und dem Ost-Kongostaat über Wiedhafen nach Kilwa (oder Lindi) ableiten, weil dieser Weg dann immer noch wesentlich schneller. billiger und bequemer ist als der über den Kongo und die Kongobahn nach Westen oder der über den Schire und Sambesi nach Südosten. Und wie schon jetzt ein großer Teil des Verkehrs nach dem deutschen Tanganyikagebiet über Kilwa (und Lindi) - Nyassa - Bismarckburg geht, so wird ein noch viel größerer, wahrscheinlich sogar der ganze sich auf dieser Linie bewegen, sobald die Landkarawanenstrasse Kilwa (oder Lindi)-Nyassa durch die Südbahn ersetzt ist.
- 6) Die Südbahn würde aber nicht auf diesen Transitverkehr allein angewiesen sein, sondern in dem Zwischen land zwischen

der Küste und dem Nyassa mehrere sehr produktionsfähige Gebiete außerhalb der Makuasteppe durchschneiden, die allein schon fähig wären, eine so relativ kurze Bahn bezahlt zu machen, da dem Export ihrer Massenprodukte keine hohen Frachtkosten entgegenständen. Namentlich das dichtbewohnte, schon heute große Mengen von Mais. Hirse und Ölfrüchten erzeugende Ungoni ließe von seiner intelligenten, jetzt sehr fügsamen Bevölkerung, deren Arbeitsleistungen durch Wanvamwesi, welche jährlich in Scharen als afrikanische "Sachsengänger" dorthin kommen, hoch gesteigert werden, eine riesige Produktion von exportierbaren Feldfrüchten erwarten. Dazu gehört aber, dass den Eingeborenen nähere Anleitung durch sachkundige Europäer gegeben werde, daß ferner ein Zwang zum Anbau durch größere Besteuerung oder noch besser durch finanzielle Interessierung der Häuptlinge an der Vermehrung der Bodenbestellung ausgeübt werde, und dass durch einen leichten, billigen, d. h. kurzen Bahnverkehr, wie ihn eben die Südbahn bieten kann, die Möglichkeit geschaffen werde, diese Erzeugnisse der Eingeborenenkulturen auf dem Weltmarkt (Mais, Ölfrüchte) und auf den Märkten der Küste und Sansibars (Reis, Hirse u. a.) mit denen aus anderen Produktionsgebieten konkurrieren zu lassen.

Schon jetzt findet ein bedeutender Export von Mtamahirse aus Ungoni nach der Küste statt. Die ietzigen großen Mengen von Bodenfrüchten sind aber in Ungoni fast nur das Arbeitsergebnis der Weiber. Wie kolossal müsten sie zunehmen, wenn erst die Männer in der vorhin bezeichneten Weise gezwungen würden, gründlich mitzuarbeiten! Dann wird sich W. Busses Voraussage schnell erfüllen: "Ungoni ist auf dem besten Wege. die Kornkammer des Südens zu werden." (Beihefte zum Tropenpflanzer, Mai 1902.) Und da der politische Mittelpunkt des Landes, Songea, in seiner hohen Lage von 1210 Meter ein angenehmer Aufenthalt für Europäer ist, wird es sich bald auch zu hoher wirtschaftlicher Bedeutung auswachsen. lasse ich die für Plantagenbau europäischen Betriebes hier wie im Kondeland und angrenzenden Gebieten vorhandenen günstigen Bedingungen in Landesbeschaffenheit, Arbeitskräften, Transportentfernung u. s. w. ganz außer Betracht. Ähnlich fruchtreich wie Ungoni ist das Matengo-Bergland, sind große Teile des Kondelandes, Bundali und andere, kleinere Landstriche, die von der Südbahn durchzogen würden. Und den Aussichten für Bodenproduktenausfuhr stehen in allen diesen Ländern die Aussichten für Viehexport nicht nach. Namentlich für die Zucht von Rindern und Wollschafen ist hier ein großes, sehr günstiges Feld.

- 7) Was aber mit am meisten für eine Südbahn ins Gewicht fällt, ist das Vorhandensein abbauwürdiger Kohlenlager am Songwe-Kivira im deutschen nordöstlichen Nyassagebiet. Kohlen sind zwar nach dem Gutachten der Geologischen Landesanstalt in Berlin durchschnittlich "nur von mittelmässiger Beschaffenheit", so dass eine Verfrachtung nach der Küste auf 700 km Länge der Südbahn und etwa 100 km Lokaltransport von der Südbahn zu den Gruben (was zu dem auf afrikanischen Bahnen bestehenden gewöhnlichen Minimalfrachtsatz von 10 Pfennig für den Tonnenkilometer allein 80 Mark Frachtkosten ergeben würde) zum Export oder zum Verkauf an die Ozeandampfer sich nicht lohnt, da an der deutsch-ostafrikanischen Küste die beste englische Kohle etwa 60-65 Mark pro Tonne, minderwertige aber und Briketts nur 50-55 Mark kosten. Aber für die Feuerung der Nyassa-, Tanganvika- und Schiredampfer und der Südbahn selbst ist die Qualität dieser Kohlen durchaus genügend und die Beschaffung aus so großer Nähe nicht kostspielig, auch wenn keine Zechenbahnen vom See zu den Gruben angelegt werden. Da sich die Regierung das Regal an allen Kohlenfunden in Deutsch-Ostafrika vorbehalten hat. ist zu warten, dass die Kohlen unseres Nyassagebietetes stets zum möglichst niedrigen Preis an die deutschen öffentlichen Verkehrsanstalten, wie Dampfer und Bahn, geliefert werden.
- 8) Wie die Trace der Südbahn im einzelnen zu führen sein wird, hängt natürlich vom Befund genauer Geländestudien ab. Im ganzen wäre jedenfalls an der Route Kilwa (oder Lindi)—Songea—Wiedhafen festzuhalten, weil man da zunächst als Ausgangspunkt einen guten Küstenhafen mit einem jahrhundertealten und immer noch lebhaften Handel hätte, ferner ein leichtes Bauterrain in kürzester Linie auf das höchst aussichtsreiche Ungoni zu, weiter von Ungoni einen mäßig steilen Abstieg durch das Rukuhu-Tal zum Seeufer und schließlich dort einen guten und gesunden Seehafen in Wiedhafen, wohl dem besten an der ganzen deutschen Nyassaküste; die wohl noch geschütztere Mbambabucht liegt zu weit südlich und hat für eine Bahn zu steile Aufstiege zum Hochland.

Die Wahl zwischen Kilwa und Lindi als Ausgangspunkten wird auf Kilwa fallen müssen, und zwar auf Kilwa Kissiwani, weil westlich von ihm ein riesiger, absolut sicherer Hafen liegt, an dessen Steilufer die Ozeandampfer direkt anlegen können, ferner weil es

gesunden Baugrund und gutes Quellwasser hat, und drittens weil hinter Kilwa gar keine Geländeschwierigkeiten bestehen. Bereits wird vom Gouvernement an der Herstellung einer Fahrstraße Kilwa Kissiwani — Wiedhafen gearbeitet, die einen Bahnbau sehr erleichtern kann. Die von anderer Seite auch neuerdings wieder sehr empfohlene Bahnführung von Mikindani durch das Tal des Royuma scheint mir der vorgenannten Route gegenüber bedeutend im Nachteil zu sein, erstens weil Mikindani der ungesundeste Platz unserer ganzen Küste ist und die Route durch ein weites Inundationsgebiet des Rovuma führt, wo großenteils die Eingeborenen sich durch Pfahlbauten zu sichern suchen (nach W. Busse), ferner weil dieser Landstrich schwach bevölkert und wenig behaut ist, auch die vorwiegende Wavaobevölkerung nur sehr mässige Ackerbauer sind, drittens weil diese Linie viel länger und erheblich teurer werden würde als die von Lindi oder Kilwa nach Wiedhafen, und endlich weil sie im größten Teil ihrer Erstreckung so dicht an der portugiesischen Grenze hinführen würde, dass die Bahn unserem eigenen Lande nicht genügend zu gute kommen, und dieses nicht alle Vorteile daraus ziehen könnte, die in der Einflussphäre einer Eisenbahn liegen.

9) Die Südbahn müste, wie alle anderen tropisch-afrikanischen Bahnen, als Schmalspurbahn gebaut werden. Dass eine Spurweite von 0,75 m ausreicht, beweist die Kongoeisenbahn, die den stärksten Frachtverkehr im tropischen Afrika zu bewältigen hat; 0.75 m waren auch für das Zentralbahnprojekt und ursprünglich für die Linie Dar es Salam-Mrogoro in Aussicht genommen. Eine Spurweite von 0,60 m ist für die Anforderungen zu klein. Das zeigt schon die Beirabahn, die deshalb auf die größere Kapspur umgebaut wurde. Auch die 0,60 m-spurige Bahn in Deutsch-Südwestafrika wird sich kaum jemals rentieren können, weil in diesen Ländern noch mehr als bei unseren heimischen Kleinbahnen die Betriebskosten in einem zu ungünstigen Verhältnis zur relativ geringen Leistungsfähigkeit solcher Bahnen stehen. fähiger als die 0,75 m-Spur ist natürlich die von 1 m. Drei Viertel aller afrikanischen Tropenbahnen haben die Spurweite von 1 m oder wenig darüber (Kapspur 1,067 m), und in Deutsch-Ostafrika ist bereits die Usambarabahn auf die 1 m-Spur gebaut. Jedenfalls sollte man allen Linien in unserem Schutzgebiet die gleiche Spur, sei es 0,75 m oder 1 m geben, da die Einheitlichkeit des Systems, die eine Verwendung des Materiales der einen Linie auf einer anderen, die Übernahme eingeübter Bauarbeiter von einer fertigen Linie auf eine neu zu bauende, und anderes mehr gestattet, außerordentlich viele Vorteile hat. Die einer 1 m-spurigen Bahn gegenüber etwa ein Viertel niedrigeren Herstellungskosten einer 0,75 m-spurigen Bahn werden durch die größere Leistungsfähigkeit der 1 m-spurigen ausgeglichen. Es fragt sich nur, ob der zu erwartende Verkehr dieses größere Maß von Leistungsfähigkeit erfordert. Nach meinem Dafürhalten werden wir mit der 0,75 m-Spurweite ebensogut auskommen wie die verkehrsreiche Kongobahn.

In der Entwicklung der Route Südbahn—Nyassa—Tanganyika liegt es inbegriffen, dass bei bedeutend wachsendem Verkehr zwischen Nyassa und Tanganyika diese Landstrecke einmal durch eine ca. 400 km lange Zwischenbahn überführt wird. Auf der deutschen Seite böte dafür das Terrain sehr viel weniger Schwierigkeiten als auf der englischen. Aber das sind curae posteriores, über die wir uns noch lange Jahre keine Bedenken werden zu machen brauchen. Zunächst hat unsere ganze Aufmerksamkeit der ostafrikanischen Südbahn anzugehören.

Die zwingende, dringende Notwendigkeit liegt vor. eine Südbahn auf dem kürzesten Wege durch deutsches Gebiet von der Küste zum Nyassa, also von Kilwa oder Lindi nach Wiedhafen, zu bauen, und zwar so bald und so schnell wie nur möglich, da uns sonst nicht nur die Schirebahn durch Ableitung eines Teiles unseres Handels nach englischen und portugiesischen Häfen empfindlichen Schaden tut, sondern auch die für uns noch viel gefährlichere durch portugiesisches Gebiet geplante direkte Konkurrenzlinie Port Amelia-Nyassasee zuvorkommen wird. Die aus allen den oben unter 1-9 angeführten Umständen für den Erfolg einer Südbahn sich ergebenden Garantien sind gegenüber den Aussichten einer Zentralbahn so enorm groß, daß sich sicherlich das Kapital zu diesem Unternehmen drängen wird, sobald die Regierung den Plan wohlwollend aufnimmt und seiner Ausführung Förderung zusagt. Die Regierung hat jetzt sehr erfreulicherweise in klarer Form die Vorlage der unentbehrlichen Stichbahn Dar es Salam-Mrogoro von dem großen Zentralbahnprojekt geschieden und sich in keiner Weise dem letzteren verbunden, aber dennoch lebt das Zentralbahnprojekt in kolonialen Kreisen fort und lähmt wie eine Hypnose alle andere wirtschaftliche Regsamkeit in Deutsch-Ostafrika. Darum endlich los von der Utopie der Zentralbahn, damit ohne Hemmungen zur Vollführung eines auf der festen Basis von Tatsachen stehenden, eminent nützlichen kolonialen Werkes geschritten werden kann: der ostafrikanischen Südbahn!

## 2. Die deutsch-ostafrikanische Zentralbahn.

Unter allen deutschen Kolonialprojekten ist keines so viel und heiß umstritten worden, wie das der ostafrikanischen Zentralbahn. Während es die einen in den Mittelpunkt der ganzen wirtschaftlichen Kolonisation Ostafrikas zu rücken bemüht waren und noch sind, und alles Heil der Kolonie vom Bau einer Zentralbahn erwarten, sprechen die Gegner des Projektes seiner Ausführung nicht nur jede weitgehende Wirkung ab, sondern sehen darin eine Utopie, die durch ihre sensationelle Natur bestrickt und blendet, aber, wenn sie in die realen Verhältnisse gesetzt würde, in sich zusammenbrechen und durch ihren Zusammenbruch der Kolonie wie dem Mutterland den schwersten Schaden tun müßte.

Das Zentralbahnprojekt hat bereits eine mehr als 10 jährige Geschichte. Da deren einzelne Phasen höchst lehrreich für die Wandlungen in unserer ganzen Kolonialpolitik sind und nicht minder für die Art und Weise, wie bei uns große (wenn auch utopische) kolonialwirtschaftliche Unternehmungen ins Werk gesetzt werden, sei der bisherige Entwicklungsgang des Zentralbahnprojektes in Kürze dargetan, wobei ich mich bis 1899 an die Schrift "Die Deutsch-Ostafrikanische Zentralbahn" von Wilh. Oechelhäuser, Berlin 1899, halte. Entstanden ist das Projekt im Schofs der Deutschen Kolonialgesellschaft, auf deren Veranlassung die Herren Baurat Hoffmann, Wolff, Hörnecke Kostenanschläge machten, und dann wieder aufgenommen worden von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Gleich nach der im Februar 1887 vollzogenen Gründung der letzteren Gesellschaft befaste sich der Direktionsrat mit Eisenbahnplänen verschiedener Art, worunter ein Zentralbahnprojekt des Herrn Oechelhäuser, und entsandte daraufhin im April 1887 den Geometer von Haake zu Rekognoszierungen nach Ostafrika.

Der 1888 losbrechende Araberaufstand ließ die Sache nicht weitergedeihen, aber bald nach der Niederwerfung der Empörung wurden 1889 Vermessungen zunächst für eine Bahnlinie Dar es Salam—Bagamoyo vorgenommen, für welche sich ein bayerisches Konsortium gebildet hatte. Da dies zu keinem positiven Ergebnis führte, berief die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft auf Drängen des Herrn Oechelhäuser im März 1891 eine "Konferenz der bedeutendsten Afrikaforscher" (Peters, Gravenreuth, Hoffmann, Krenzler u. a.), in der unter Oechelhäusers Vorsitz diese "autoritative Versammlung das entschiedenste Votum für eine Zentralbahn

von Dar es Salam und Bagamoyo nach den beiden großen Seen Victoria-Nyanza und Tanganyika abgab". Dabei kannte kein einziger der Konferenzteilnehmer das in Betracht kommende Gebiet außer der kleinen Anfangsstrecke; die geographische und wirtschaftliche Kenntnis des großen Binnenlandes stak überhaupt noch in den ersten Anfängen; von der technischen Ausführbarkeit einer solchen Bahn konnte man, da jegliche Unterlage fehlte, gar keine Ahnung haben und ebensowenig von dem Betrag der erforderlichen Geldmittel.

Die "autoritative Versammlung" hatte jedoch außer einer Zentralbahn auch eine Bahn nach Usambara empfohlen, und da für eine Zentralbahn erklärlicherweise noch keine Aussicht auf Reichsunterstützung oder Beihilfe des Großkapitals bestand, nahm die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft auf Betreiben der Herren v. d. Hevdt und Lucas erst die Usambarabahn in Angriff. Hier wusste man doch wenigstens einigermaßen, wie das Ziel beschaffen war, auf das die Bahn losging, wenn man auch über die Art der Bahnausführung im Unklaren war, so dass es ohne mannigfache gründliche Verrechnung auch da nicht abging. vember 1891 war die Baukonzession von der Regierung erteilt worden, ohne Zinsgarantie, aber mit Landkonzessionen. Als man jedoch zur Anteilzeichnung schritt, hielt sich das Großkapital zurück, und drei Viertel der Anteile (1½ Mill. Mark) verblieben der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft. Dazu kamen beim Ban selbst riesige Überschreitungen der Voranschläge. (Siehe nächstes Kapitel.)

Erklärlicherweise war nach solchen Erfahrungen eine Beteiligung des Großkapitals an der Zentralbahn erst recht nicht zu erwarten, wenn man ihm keine Zinsgarantie bieten konnte. Um diese zu erreichen, mußte man der Regierung bessere Unterlagen für das Projekt bieten, als man bisher besaß. Zu ihrer Beschaffung wurde daher 1894 der Leutnant Schlobach ausgesandt, der die Terrainstrecke bis Maßisi am Kingani erkundete, die für die Linie Dar es Salam—Tanganyika und für die vom Gouverneur v. Schele befürwortete Linie Dar es Salam—Nyassa als die gemeinsame Anfangsstrecke gelten konnte. Ende desselben Jahres 1894 gewann endlich Oechelhäuser die Deutsche Bank (G. Siemens) für sein Zentralbahnprojekt, und nun trat auch der Kolonialdirektor Kayser dem Plane näher. Im März 1895 kam es zwischen der Kolonialabteilung, der Deutschen Bank und der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zu einem Vertrag, in dem die Genannten 300 000 Mark für Vorarbeiten

zum Bahnbau zeichneten, nachdem die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft ihren Widerstand gegen die Zentralbahn unter der Bedingung aufgegeben hatte, dass der Usambarabahn dieselben Vorteile (Zinsgarantie) von der Regierung gewährt würden wie der Zentralbahn. Der Finanzminister Miquel und dann auch der Reichskanzler Fürst Hohenlohe erklärten sich mit einer Zinsgarantie einverstanden, und so stand der Bildung eines "Comités für die Deutsch-Ostafrikanische Zentralbahn" (April 1895) nichts mehr im Wege; Oechelhäuser wurde amtlich zum Vorsitzenden bestellt.

In den Verhandlungen plädierte nun die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft (v. d. Heydt) sehr für den Bau einer kürzeren nördlichen Traceführung von Tanga nach dem Spekegolf des Victoriasees, wodurch zugleich die "notleidende Usambarabahn" saniert werden sollte, aber Oechelhäuser bestand auf der zentralen Linie Dar es Salam—Tabora—Victoria- und Tanganyikasee, mit Anschluß von Bagamoyo an die Hauptlinie, und das Komitee entschied sich für den Oechelhäuserschen Plan, dem auch Wißmann zustimmte.

Nachdem der Bericht des Leutnants Schlobach über seine Erkundung der Anfangsstrecke Dar es Salam-Ukami (Mrogoro) erstattet und die entsprechenden Voranschläge vom Geh.-Rat Bormann aufgestellt waren, wurde von Oechelhäuser eingehend an den Reichskanzler über den Plan berichtet. Besonders wurde dabei betont, dass der erste Abschnitt Dar es Salam-Mrogoro auch selbständigen Wert habe, falls er nicht zur Seenbahn ausgebaut würde; "was für die Entschließungen der Regierung und des Reichstags von großer Bedeutung sein wird". Man dachte also schon damals, alles weitere werde sich finden, wenn nur erst einmal ein Anfang gemacht ist: von der Anfangsstrecke Dar es Salam --Mrogoro aber nahm man an, dass sie "dem Plantagenbau, der Besiedelung und dem Absatz deutschen Kapitals große Vorteile bieten muss und alle Momente der Rentabilität schon nach kurzer Entwicklungsperiode in sich trägt". Zur Bekräftigung dieser alles nur Wünschenswerte verheißenden Prophezeiung ward ein Bericht des Leutnants Schlobach beigegeben (vom 23. Mai 1896), in dem über alle einschlägigen Wirtschaftsverhältnisse des von der Bahn durchzogenen Landes mit verblüffender Sicherheit geurteilt wird, die Bedingungen und Aussichten in den rosigsten Farben erscheinen und alle Hindernisse spielend übersprungen werden. Es ist derselbe modus procedendi, derselbe schwärmerische Stil, der in allen späteren Berichten und Denkschriften der Zentralbahnenthusiasten wiederkehrt und durch sein Übermass von Beweisenwollen am meisten

dazu beigetragen hat, dass auch das, was wirklich gut und nützlich an der Sache ist, bei kühler Denkenden stark in Misskredit geraten ist.

Für die Bauausführung der Zentralbahn wollte man "weder rein provisorische Anlagen noch großartige Anlagen nach europäischem Muster, vielmehr nach dem Vorgang aller Tropenbahnen nur Anlagen, deren Leistungsfähigkeit nicht auf die Ewigkeit. wohl aber auf absehbare Zeiten, jedenfalls auf Dezennien hinaus. so außer Frage steht, dass es der Aufstellung spezieller Berechnungen über die Grenzen dieser Leistungsfähigkeit kaum bedarf". Solcher Verzicht auf die nötigen Berechnungen war freilich leicht. weil man gar keine positiven Unterlagen hatte, aber man konnte doch nicht ohne Schätzungen und Versuche auskommen. Nachdem man die Systeme der Seilbahnen und Schwebebahnen geprüft und sie für die ostafrikanischen Verhältnisse unzulänglich befunden, entschied man sich für eine schmalspurige Erdbahn von 75 cm Spurweite: die 60 cm-Spur erkannte man als zu klein und nicht leistungsfähig genug, die 1 m-Spur verwarf man, weil sie bei nur wenig größerer Leistungsfähigkeit ein Viertel bis ein Drittel teurer als die 75 cm-Spur ist. Damit hatte man offenbar eine den ostafrikanischen Verhältnissen durchaus entsprechende Wahl getroffen. Auch die Kongobahn hat diese Spur.

Für die Anfangsstrecke Dar es Salam-Mrogoro wurden Voranschläge von den Herren Bernhard (Erbauer der ersten Usambarabahnstrecke), Wiskow, Bormann gemacht, worin die Bahnlänge auf 291 km, die Kosten auf 11850000 Mark, das heifst 10750000 Mark für die Strecke Dar es Salam-Mrogoro und 1100000 Mark für die Anschlusslinie nach Bagamovo angegeben sind. Die Bauzeit schätzte man auf vier Jahre, die Betriebskosten bei 1 Zug täglich in jeder Richtung auf 1962 Mark pro Tag, bei 2 Zügen auf 2438 Mark pro Tag. Zur Deckung der Betriebskosten von 1962 Mark müsten mit jedem Zug mindestens 6 Personen à 10 Pfennig und 2 Pfennig pro Kilometer und 10 Tonnen à 3 Pfennig pro Kilometer auf ganzer Strecke befördert werden. Da nun ein Träger 15 Pfennig für 100 Kilo auf 1 km bekomme, also 1,50 Mark pro Tonnenkilometer, so sei die Bahnfracht (3 Pfennig pro Kilometer) um 1,20 Mark billiger als die Trägerfracht, was eine enorme Steigerung der zahllosen exportfähigen Güter zur Folge haben müsse u. s. w.

Wie optimistisch diese Kalkulationen waren, beweist jede folgende, die jedesmal viel höhere Unkosten annahm als die vorausgehende, und ebenso optimistisch verfuhr Bormann, als er bei einer allgemeinen Schätzung der ganzen bis zum Tanganyika 1493 km langen Zentralbahnlinie die Gesamtkosten der ersten Strecke (Dar es Salam mit Bagamoyo-Mrogoro 291 km) inklusive Bauzinsen auf 41667 Mark pro Kilometer, die der zweiten und dritten Strecke (Mrogoro-Tabora 777 km, Tabora-Tanganyika 425 km) auf "allerhöchstens 33000 Mark pro Kilometer" taxierte. Später hat man amtlich nach den inzwischen gemachten Erfahrungen ungefähr das Doppelte dafür eingesetzt.

Offenbar fand denn auch die Regierung dieses ihr im Juni 1896 vorgelegte Material nicht genügend, um es als Vorlage an den Reichstag zu bringen. Der Leutnant Schlobach wurde im August 1896 wieder zu weiteren Vorstudien nach Ostafrika geschickt. Das Komitee entschied sich nun für eine direkte Linie Dar es Salam -Mafisi(Kinganiübergang)-Mrogoro ohne Anschluß an Bagamovo. und auf dieser Grundlage näherte man sich der Bildung der Bahngesellschaft mit den erwähnten Banken, als unerwartet der Kolonialdirektor Kayser im Oktober 1896 sein Amt niederlegte und an seine Stelle der Freiherr von Richthofen trat. Nun gewann die der Zentralbahn feindliche", dem Weiterbau der Usambarabahn freundliche Strömung (des Herrn v. d. Hevdt) wieder Oberwasser. Erst als der April 1898 zum Kolonialdirektor ernannte Herr von Buchka den Ankauf der "notleidenden" Usambarabahn durch das Reich durchsetzte, wurde "der Weg für die Zentralbahn wieder frei". Als ein mit doppelter Energie einzuholendes Versäumnis empfahl nun 1899 Oechselhäuser sein Projekt zur baldigsten Ausführung. Zwingende Momente seien außerdem, daß englische und belgische Konkurrenzlinien im Vorrücken gegen unsere ostafrikanischen Grenzen seien; mit ihnen drohe die Rhodessche Transversalbahn unsern Handel nach Nord. West und Süd in fremde Gebiete abzulenken, der Zentralbahnbau sei für uns eine Ehrensache, ein Prüfstein unserer kolonialen Kraft und Einsicht etc. etc.

Die Wirkung dieser großen Perspektiven auf das Publikum blieb nicht aus. Man fragte sich nicht, ob nach Lage der realen Verhältnisse eine Zentralbahn auch wirklich das leisten könne, was der temperamentvolle Idealismus des Herrn Oechelhäuser davon versprach, sondern man stimmte ohne genaue Prüfung der Dinge in den Ruf nach einer Zentralbahn mit ein. Der Kolonialrat wollte im Oktober 1899 2 Mill. Mark vom Reich für den Beginn der Zentralbahn bewilligt haben — die einzige öffentlich verneinende Stimme war die des Seniors deutscher Afrikaforschung, Professor Schweinfurt —, aber der Kolonialdirektor v. Buchka war bedächtiger und brachte Anfang 1900 an den Reichstag nur eine Vorlage von

"100 000 Mark zur Ergänzung der Vorarbeiten für eine Eisenbahn von Dar es Salam nach Mrogoro". Der Reichstag jedoch, der sich nicht durch Bewilligung eines scheinbar kleinen Anfanges für das unabsehbare Riesenunternehmen der Zentralbahn engagieren wollte, verwies im Februar 1900 die Vorlage an die Budgetkommission, die sie ablehnte. Die Agitation der Zentralbahnfreunde veranlaßte nun aber doch die Regierung, durch den Oberstleutnant Gerding von der Eisenbahntruppe und den Hauptmann Schlobach die geplante Bahnstrecke Dar es Salam — Mrogoro bereisen und neue Kostenanschläge aufstellen zu lassen. Diese Bereisung dauerte von Februar bis April 1900.

Im Juni 1900 trat eine Wendung ein, die auch für die ostafrikanische Bahnfrage von Bedeutung wurde: der erfahrungsreiche vormalige Gesandte Dr. Stübel übernahm die Leitung der Kolonialabteilung. Das von seinem Vorgänger übernommene Erbe des Zentralbahnprojektes legte er mit den inzwischen fertiggestellen Berichten und Anschlägen der Herren Gerding und Schlobach im Frühighr 1901 dem Reichstag in neuer Gestalt als "Anforderung von 2 Mill. Mark für den Bau einer von Dar es Salam ausgehenden Eisenbahn" vor, aber als sich nun eine scharfe Kritik gegen die neue Begründung des Zentralbahnplanes und gegen die Zentralbahn selbst erhob, änderte die Regierung die Vorlage noch vor der Beratung, verständigte sich mit der Deutschen Bank über die Bildung einer Bahnkonzessionsgesellschaft mit Zinsgarantie des Reiches und forderte nun im April 1901 vom Reichstag nur noch adie Übernahme einer Garantie des Reiches in Bezug auf eine Eisenbahn von Dar es Salam nach Mrogoro". Der darauf bezügliche Gesetzentwurf enthält kein Wort mehr davon, dass diese Bahn nur als die erste Teilstrecke der riesigen Zentralbahn gedacht sei, sondern beschränkt sich klar und fest auf die "Stichbahn" nach Ukami. Nur in § 23 des Entwurfes wird der Gesellschaft das "Vorzugsrecht auf die Konzession zur Fortsetzung der Eisenbahn bis zum Tanganyikasee und Victoria-Nyanza eingeräumt".

Die dem Gesetzentwurf beigefügte Begründung nimmt an, daß die auf 230 km Länge veranschlagte Bahn mit 16500000 Mark reiner Baukosten, also rund 72000 Mark pro Kilometer, und mit 22 Mill. Mark Gesamtkosten auszuführen sei. Mit diesem Gesetzentwurf hat sich die Regierung glücklich von dem phantasiereichen Projekt der Zentralbahn losgelöst und ließ darüber auch im Reichstag keinen Zweifel bestehen. Zwar stimmten in der Reichstagssitzung vom 24. April 1901 die Zentralbahnfreunde

(Hasse, Arendt, Siemens, Graf Stolberg) ausdrücklich nur deshalb für die Vorlage, weil sie darin immer noch den Anfang der großen Seenbahn sahen, aber die Regierung erklärte, daß es sich für sie nur um die Stichbahn Dar es Salam—Mrogoro handle, und daß man es der Zukunft überlasse, ob eine Weiterführung notwendig werde. Wenn der Reichskanzler dieser Zukunftsmöglichkeit eine längere Betrachtung widmete, so klang sie mehr wie eine Beschwichtigung an die ungestümen Zentralbahnenthusiasten, blieb aber gänzlich unverbindlich.

Zur finanziellen Prüfung wurde die Vorlage an die Budgetkommission verwiesen, wo sie zehn Monate verblieb, um erst im März 1902 wieder mit mannigfachen Abänderungen vor dem Plenum zu erscheinen. Diese zehnmonatige Zwischenzeit benutzten die Zentralbahnfreunde gründlich, in Wort und Schrift zu drängen und zu drohen, daß endlich der Anfang zur großen Zentralbahn gemacht werden müsse, weil die nun vollendete englische Ugandabahn im Norden und die immermehr verbesserte Schire—Sambesi-Route im Süden den Handel bereits in fühlbarster Weise aus dem deutschen Schutzgebiet abzögen, weil die Ost-Kongobahnen und die Kap—Kairo-Bahn der Verwirklichung sich näherten, und weil gegen alle diese Gefahren wie gegen die bestehende wirtschaftliche Depression des Schutzgebietes das einzige Radikalmittel die große Zentralbahn Dar es Salam—Tanganyika sei.

Die massvollen Beurteiler der Sachlage wiesen dagegen immer wieder nach, dass eine Zentralbahn niemals im stande sei, jene für unsere Kolonie teilweise wirklich vorhandenen Gefahren und Misstände zu beseitigen, sondern dass zu deren Abwendung ganz andere Massnahmen getroffen werden müsten, wie z. B. Änderungen im kolonialen Verwaltungssystem, im Finanz- und Etatwesen, in den militärischen Einrichtungen, im Steuerwesen, der Bevölkerungs- und Kulturpolitik, in der Schaffung von Stichbahnen, und namentlich einer zum Nyassasee gehenden Südbahn etc.). Der Reichstag legte darum und weil sich inzwischen auch die Finanzlage des Reiches sehr verschlechtert hatte, einen strengen Masstab an den Kommissionsbericht an, fand, dass die Voraussetzungen der nun zehn Monate alten Kommissionsbeschlüsse nicht mehr zutreffend seien. und verwies am 7. März 1902 den Bericht nochmals an die Budgetkommission zurück. Von dieser wurde die Vorlage Anfang Mai nochmals redigiert und sollte alsbald ans Plenum gelangen, wurde aber, da die derzeitige Gruppierung im Reichstag eine Ablehnung befürchten liess, von der Regierung zurückgezogen und der Herbstsession vorbehalten.

Die nunmehrige Kommissionsfassung hat folgende Hauntpunkte zum Inhalt: Eine von einem Bankkonsortium unter Führung der Deutschen Bank zu bildende Ostafrikanische Eisenbahngesellschaft erhält auf 88 Jahre die Konzession zum Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Dar es Salam nach Mrogoro. Ihrem Kapital wird bis zu 22 Mill. Mark eine 3 % ige Verzinsung vom Reich garantiert: die Anteile werden also in 87 Jahren mittels jährlicher Zahlungen von 747187.32 Mark verzinst und durch Auslosung zu 120 Mark für ieden Anteil, beginnend in dem auf die Betriebseröffnung bis Mrogoro folgenden Betriebsjahr, getilgt. Wenn die Jahresdividenden mehr als 2% des eingezahlten Kapitals betragen, nimmt das Reich an dem Überschuss zur Hälfte teil. Das Reich behält sich das Recht vor. das gesamte Unternehmen nach 45 Jahren seit der Betriebseröffnung zu übernehmen; Kaufpreis: 120 Mark für jeden noch nicht gelosten Anteil und der zwanzigfache Betrag des im Durchschnitt der letzten fünf Jahre über 3% hinausgehenden Reingewinnes. Nach Ablauf der Konzession (88 Jahre) geht das gesamte Unternehmen unentgeltlich und schuldenfrei ans Reich über. Die Konzession ist verwirkt und das Reich ist berechtigt. das Unternehmen zu übernehmen, wenn die Gesellschaft wegen Zahlungsunfähigkeit den Bau nicht vollenden oder den Betrieb nicht ein- oder fortführen kann.

Die Konzessionsurkunde selbst enthält folgende Hauptpunkte: Die Spurweite soll 1.0668 m (Kapspur) betragen. Die Vollendung und Inbetriebnahme der Bahn von Dar es Salam bis Mrogoro muss innerhalb fünf Jahre von der Konzessionserteilung an erfolgen. Die Zahl der Züge wird dem Ermessen der Gesellschaft anheimgestellt, desgleichen die Bestimmung der Tarife für die ersten zehn Jahre; später kann das Reich die Tarife festsetzen, die aber nicht unter die Höchstsätze der meisten anderen afrikanischen Tropenbahnen herabgehen dürfen. Die Gesellschaft muß anderen Unternehmern den Bau von Anschlussbahnen gestatten, falls sie diese nicht selbst bauen will. Dagegen erteilt das Reich auf die Dauer dieser Konzession keinem andern die Konzession zur Anlage von Bahnlinien, die in gleicher Richtung auf dieselben Orte laufen würden. Alle dinglichen Rechte, welche dem Schutzgebiet an dem für den Bahnbau erforderlichen Grund und Boden zustehen, tritt das Schutzgebiet unentgeltlich an die Gesellschaft ab, auch sorgt es dafür, daß andere Besitzer das Gleiche gegen mäßigen Entgelt

tun. Die Gesellschaft darf in den fiskalischen Wäldern des Schutzgebietes das für den Bahnbau nötige Holz im Einvernehmen mit der Forstverwaltung unentgeltlich entnehmen; desgleichen Erde und Steine aus fiskalischem Besitz. Für jedes fertig gestellte Kilometer der Bahn darf die Gesellschaft aus dem fiskalischen oder herrenlosen Land rechts und links innerhalb 100 km Entfernung von der Bahn 2000 ha nach eigener Wahl in Eigentumsbesitz nehmen; doch muss innerhalb eines 3 km breiten Streisens auf beiden Bahnseiten die Auswahl in (quadratischen) Blöcken von ie 9 akm Fläche so erfolgen, dass zwischen zwei Blöcken ie ein Block frei bleibt. Soweit es sich um Gebiete handelt, in denen bisher das Recht der Aneignung herrenlosen Landes der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zustand (zwischen Dar es Salam und Mrogoro etwa zwei Drittel des von der Bahnlinie durchzogenen Landes), beschränkt letztere ihr Aneignungsrecht auf eine Zone von 25 km zu beiden Seiten der Bahn. Innerhalb der ersten 15 Jahre kann die Eisenbahngesellschaft die ausgewählten Blöcke gegen andere, nicht größere, umtauschen. Während derselben Zeit wird das Reich der Gesellschaft innerhalb der oben genannten 100 km-Zone auf Antrag Gebiete von 500 ha für jedes fertiggestellte Kilometer zur ausschließlichen Gewinnung von Mineralien überweisen. Die ganze Bahnanlage ist für die Konzessionsdauer frei von Grund- und Gebäudesteuern, und die Gesellschaft geniesst Zollfreiheit für alle zum Bau. Unterhalt und Betrieb der Bahn erforderlichen Materialien. Maschinen etc.

Auch in seiner jetzigen Fassung enthält die Kommissionsvorlage wie die Konzessionsurkunde noch einige recht anfechtbare Punkte, vor allem die Bestimmung der Spurweite von 1,0668 m, der sogen. Kapspur, die jetzt, wo von einem Anschluss dieser Bahn an eine englische Kap-Kairo-Bahn keine Rede mehr sein kann (siehe S. 92), sehr vom Übel für das Unternehmen ist. Die Kapspur ist für das Bedürfnis und den Bedarf der Dar es Salam-Bahn viel zu groß. Wenn sogar die Kongobahn mit 75 cm Spurweite vollauf ausreicht, wäre die Kapspur für die Dar es Salam-Bahn ein unrentabler Luxus, eine ökonomisch nicht zu rechtfertigende Verschwendung, die dem Unternehmen nur schaden kann. Infolge davon würde die Bahn nicht nur ca. ein Drittel teurer werden und ungefähr ein Drittel längere Bauzeit brauchen, sondern es müssten auch wegen der höheren Herstellungs- und Betriebskosten die Tarife höher sein, so dass sie den Verkehr, namentlich den Export von billigen Massengütern, auf den es hauptsächlich ankommt, hindern und damit die Entwicklung der Landeskultur hemmen würden. Man sollte darum keinesfalls eine breitere als die 75 cm-Spur anwenden. Auch Bernhard tritt in seinem Buch über den "Eisenbahnbau in Deutsch-Ostafrika" (Berlin 1898) entschieden für die 75 cm-Spur auf Bahnen ein, wo nur ein mäßiger Verkehr zu erwarten ist.

Die mehrfachen Bedenken gegen die Art der Finanzierung des Unternehmens, gegen das "Recht" des Reiches, die Bahn. wenn sie bankrott macht, in eigne Regie zu übernehmen, gegen die Befugnis der Bahngesellschaft, die in Besitz genommenen Parzellen Konzessionsland nach 15 Jahren gegen andere umzutauschen. gegen die Wahl Mrogoros als Endpunktes der Bahn anstatt eines mitten vor dem Ulugurugebirge gelegenen und dem ganzen Gebirge gut zugänglichen Ortes u. a. m. werden überwogen durch die kolonialpolitischen und -wirtschaftlichen Vorteile und Fortschritte der Vorlage. Diese bestehen vor allem darin, dass das ungeheuerliche Zentralbahnproiekt nicht mehr mit dem Plan der Stichbahn Dar es Salam-Ukami verquickt ist; hat doch der Kolonialdirektor Stübel in der Kommissionsberatung ausdrücklich erklärt: .Heute liegt kein Zentralbahn-. Stichbahnprojekt vor. mit dem Zweck. sondern ein ein fruchtbares Hochland (Ukami) mit der Küste zu ver-Der Fortschritt ist ferner darin zu sehen, dass zum erstenmal das Großkapital zu einer bedeutenden kolonialwirtschaftlichen Unternehmung in Ostafrika herangezogen wird, und weiter darin, dass die in den fortgeschrittensten fremden Kolonien bewährte Methode befolgt ist, die Bahn nicht in Reichsregie zu bauen, sondern einer soliden Privatgesellschaft zu übertragen, die vom Reich durch eine beschränkte Bürgschaft (Zinsgarantie) gedeckt und durch Land- und Minenkonzessionen selbst am meisten an der Entwicklung des Landes interessiert wird. Es wird nun sehr viel davon abhängen, wie die Kontrolle des Reichskanzlers über die Ausübung der Konzessionsrechte und -pflichten gehandhabt wird.

Im ganzen kann man mit Zuversicht erwarten, dass die auf 230 km Länge veranschlagte Dar es Salam-Bahn, wenn sie mit 75 cm-Spurweite gebaut wird, segensreich für das Land wirken und rentabel arbeiten wird. Sie geht bis ans ostafrikanische Randgebirge. Diese Bergländer aber (Usambara, Unguu, Usagara, Ukami u. s. w.) sind die "küstennahen Vorzugsgebiete" unserer Kolonie, wie ich sie früher einmal kurz charakterisiert habe; sie

sind es, weil sie wegen ihrer Erhebung häufige lokale Niederschläge auch in der klimatischen Trockenzeit haben, weil sie darum sich reichlicher Bodenbewässerung, frischen Waldwuchses und mannigfaltiger Kulturenmöglichkeit erfreuen, und weil wegen ihrer Küstennähe ihre jetzigen beschränkten und künftigen massenhaften Produkte billig zum Küsten- und Weltmarkt gebracht werden können, sobald sie durch ein leichtes Verkehrsmittel, eine kurze Bahn mit den Hafenplätzen verbunden sind. Im Küstenstrich bis zum Randgebirge aber durchschneidet die Bahn ein für die Massenkultur von Ölfrüchten, besonders Erdnüssen und Sesam, sehr geeignetes Land. Gerade davon ist viel zu erwarten, wenn ein gewisses Mass von Arbeitszwang für die Eingeborenen, am besten wohl vermittels interessierter Häuptlinge, eingeführt wird. Noch sträubt sich die Regierung dagegen, aber sie wird durch den Druck und Drang der Verhältnisse ganz von selbst dazu geführt werden; Steuern allein tun es nicht, namentlich weil die dadurch verursachte Mehrarbeit doch wieder nur von den Männern auf die mühseligen und beladenen Weiber abgewälzt wird.

Mit Stichbahnen in die "küstennahen Vorzugsgebiete" hat die Usambarabahn den Anfang gemacht. Der erste Versuch ist uns teuer zu stehen gekommen, aber wir haben nun aus der Erfahrung gelernt, wie man es besser zu machen hat. Die Usambarabahn, die jetzt in der Steppenniederung Korogwe vor den äußersten südlichen Vorbergen Westusambaras gleichsam auf einen toten Strang ausläuft, wird sehr wahrscheinlich Leben bekommen, sobald sie bis zum Momboffüschen unmittelbar am Westfuss des Gebirges noch ca. 40 km fortgesetzt sein wird. Ob sich aber eine Weiterführung bis an den Kilimandjaro lohnt, ist mir bei der geringen Ausdehnung dieses Bergstockes und bei seiner immerhin beträchtlichen Entfernung von der Tangaküste (ca. 360 km Bahnlänge) sehr zweifelhaft. Eine Abzweigung von der Ugandabahn dorthin, etwa von Voi aus, hätte mehr Chancen, da sie viel kürzer wäre und für das Bestehen der Ugandabahn, die dem Transitverkehr nach Uganda dient, nur eine ganz nebensächliche Bedeutung hätte. Wegen der Kleinheit des Kilimandjarogebietes wird es auch immer nur wenig sein, was von und nach ihm über die Ugandabahn geht. Was aber für eine so weite Fortsetzung der Usambarastichbahn zweifelhaft ist, wird Gewissheit, wenn es sich um Projekte handelt, welche die Stichbahnen über die küstennahen Vorzugsgebiete Hunderte von Kilometern hinaus in die weiten Steppenebenen des Inneren. möglichst bis an den Victoria- und Tanganyikasee fortsetzen wollen.

Das weitestgehende dieser Projekte ist eben die von Dar es Salam nach dem Tanganyika gedachte Zentralbahn.

Wie oben bei der Besprechung der Genesis dieses Projektes gesagt, war die Länge der Zentralbahn auf 1493 km berechnet. Nehmen wir nur rund 1400 km an, so werden sich die Baukosten bei Zugrundelegung von 85000 Mark als durchschnittlichem Kilometerpreis tropisch-afrikanischer Bahnen auf rund 120 Mill. Mark stellen. Womit kann eine solche Riesenausgabe für diesen Bahnbau motiviert werden? Zur Beantwortung führe ich aus meiner Broschüre "Zur Frage der Ostafrikanischen Zentralbahn", die ich aus meinen Artikeln der "Täglichen Rundschau", 1901, Nr. 18, 23, 24, zusammengestellt habe, das Wesentliche an:

Auch in Afrika bestimmen politische und wirtschaftliche Gesichtspunkte die Bahnbauten. Aus bloßen humanitären und zivilisatorischen Gründen bauen nur die Engländer Bahnen, wie sie bisweilen der friedliebenden Welt zu erklären für nötig halten. Man weiß sattsam, welche Bewandtnis es damit hat. Für die deutsch-ostafrikanische Zentralbahn ist bei ihren Verteidigern nicht viel von politischen Gründen die Rede. Gelegentlich findet man eine geheimnisvolle Andeutung, dass bei sicher zu erwartenden Verwickelungen mit unseren kolonialen Nachbarn, insbesondere mit England, eine Zentralbahn das einzig wirksame Mittel zur Erhaltung unserer Kolonie sei. Ängstliche Gemüter und namentlich die große Zahl der Anglophoben mögen sich damit für den schleunigsten Bau einer Zentralbahn kirre machen lassen. glaube iedoch, solange man mir nicht aus der Kolonialgeschichte das Gegenteil beweist, niemals, dass die Entscheidung über das politische Schicksal eines Kolonialgebietes wie Ostafrika, in dem schon aus klimatischen Gründen keine europäischen Truppen operationsfähig bleiben können, im Innern dieses Kolonialgebietes fallen kann, sondern dass sie an den Küsten und auf der See fallen muß. Zur See stark sein: das ist alles, was wir zum politischen Schutz unserer Kolonie gegen andere Großmächte brauchen.

Auch Gründe der Verwaltung, der Aufrechterhaltung innerer Ordnung durch eingeborene Schutztruppen, der Missionspflege und anderes mehr sprechen natürlich bei einem Bahnprojekt mit, aber gegenüber dem kolossalen Apparat einer Zentralbahn wiegen sie alle nicht schwer genug.

So bleiben also als das Ausschlaggebende die wirtschaftlichen Gründe. Da werden nun Wunderdinge von ungeheurer Fruchtbarkeit des Innern, von "Landesprodukten, die in ungezählter

Menge auf dem fast überall gleich ergiebigen Boden gezogen werden können", von großen Reichtumern an Mineralien, von schönen, gesunden Hochgebieten für die deutsche Einwanderung und dergleichen mehr erzählt. Wenn man's so liest, mutet es einen an wie eine der poetischen Schilderungen aus der ersten Zeit der Petersschen Besitzergreifung und Stationsgründung: auch damals wurde Ostafrika als ein zweites Indien ausgerufen, dessen Schätze nur der bequemen Hebung harrten. Seitdem aber sind sechzehn Jahre vergangen, sechzehn Jahre eifrigster Arbeit in der geographischen Erkundung des Landes, einer Arbeit, für deren Durchführung und Ergebnisse die anderen kolonisierenden Nationen uns Deutschen offenste Anerkennung zollen. Was erfahrene kenntnisreiche Geographen, fachmännische Naturforscher und Landwirtschaftler uns über die Landesbeschaffenheit des ostafrikanischen Schutzgebietes gelehrt haben, das steht fest für alle Zeiten trotz der abweichenden Meinung so vieler "alter Afrikaner", die mit berufsmässiger Unerschrockenheit über alle ihnen vorkommenden politischen, militärischen, verwaltungsrechtlichen, geographischen, wirtschaftlichen Verhältnisse ein ganz sicheres Urteil fällen und überall das große Wort führen. So wie diese Herren das Land in seinen wirtschaftlichen Grundlagen und Entwicklungsmöglichkeiten schildern, sieht es nicht aus. Um den wirtschaftlichen Wert des Landes abschätzen zu können, muß man vor allem den kausalen Zusammenhang der geographischen Erscheinungen verstehen, muß man erkennen, in welchem Masse das Zusammenwirken von Klima, Bodenbeschaffenheit. Bewässerung, natürlicher Vegetation, Arbeitskraft der Eingeborenen etc. eine Kultivation des Landes überhaupt ermöglicht. Dazu gehört aber mehr als "große Reisen gemacht" haben oder \_jahrelang in Afrika gelebt" haben. Wir haben unter unseren "alten Afrikanern" eine ganze Reihe rühmlicher Ausnahmen von der kritiklosen Mehrheit, die sich ein sehr zutreffendes Urteil über das Land ihrer Tätigkeit gebildet haben; man hört nur nicht genug von ihnen und auf sie.

Die Summe unserer gegenwärtigen gesicherten Kenntnis des wirtschaftlichen Wertes Ostafrikas habe ich auf Grund der ernsthaften wissenschaftlichen Literatur und eigener Beobachtungen in meinem Buch "Der Kilimandjaro" (Kapitel 8) in Kürze zusammengestellt. Ich kann hier nur die Hauptpunkte wiederholen; es sind folgende: Das tropische Afrika ist ungemein einförmig, der größere Teil Ostafrikas ist sterile, menschenarme Steppe. Diese Beschaffenheit ist klimatisch bedingt; an den klimatischen Elementen läßt

sich nichts ändern. Im Steppengebiet ist deshalb für höhere Kulturarten nur in kleinster Begrenzung eine Besserung der Ertragsfähigkeit durch kostspielige künstliche Bewässerung möglich. Klimatisch bevorzugt, vom Ausfall der Regenzeiten weniger abhängig und darum erheblich ertragsfähiger ist die Küstenzone, das ostafrikanische Randund Mittelgebirge, mehrere Strecken der mittleren Hochebenen, wie Unvamwesi und Ungoni, und Gebirgsteile des Seengebietes.

Im Innern gibt es unter den vorhandenen Produkten außer Kautschuk und Elfenbein nichts, was die Kosten langer Bahntransporte auch bei billigen Frachtsätzen tragen könnte, ohne dadurch für den Absatzmarkt zu teuer zu werden, ohne seine Konkurrenzfähigkeit gegenüber den aus billiger zugänglichen Produktionsgebieten kommenden Erzeugnissen zu verlieren. Produkt auf dem Weltmarkt einen durch die Zufuhren aus den verschiedensten Ländern normierten Wert von 250-280 Mark pro Tonne hat, wie z. B. Sesam, Palmkerne, Erdnüsse, kann der Händler in einem Produktionsland wohl 20-30 Mark mehr für die Tonne bezahlen als die Händler in den anderen Ländern, ohne von der Konkurrenz tot gemacht zu werden, aber niemals 100 Mark mehr als die anderen. So viel würde aber die Fracht auf einer 1000 km langen Bahn bei einem Frachtsatz von 10 Pfennig pro Tonnenkilometer betragen. In aller Welt hat jedes Produkt nach seinem Produktions- und Marktwert ganz bestimmte geographische Gewinngrenzen, die es auch bei den billigsten Transportkosten nicht überschreiten kann. Je wertvoller ein Produkt ist, desto weiter liegen, wie überall, so auch in Ostafrika, seine Gewinngrenzen im Innern; die geringwertigen Massenprodukte dagegen haben ihre Gewinngrenzen in der Nähe der Küste und sind aus dem fernen Innern auch bei billigen Transportmitteln, auch dann, wenn die Bahnfrachten die Trägerlöhne unterbieten, nicht exportfähig, weil sie immer noch für den Absatzmarkt zu teuer werden.

Die Behauptung, dass die Produkte im fernen Innern sehr viel billiger als an der Küste seien und nur wegen der gegenwärtigen Transportschwierigkeiten und hohen Transportkosten nicht exportiert werden könnten, geht von einer falschen Voraussetzung aus und zieht darum auch falsche Schlüsse. Wenn man heute weit im Innern eine Last Mais oder Ziegenhäute für eine Hand voll Perlen oder ein paar Ellen Baumwollstoff eintauscht, die an der Küste nur wenige Pfennige kosten, so ergibt doch die elementarste wirtschaftliche Überlegung, dass die euro-

päischen Tauschartikel durch den Transport ins ferne Binnenland einen viel höheren Wert bekommen haben, für den man daher dort mit Recht einen hohen Gegenwert in Landeserzeugnissen zu verlangen hat. Und außerdem ist natürlich im küstenfernen Innern die Nachfrage nach den Landesprodukten, das Angebot von Manufakturwaren immer noch gering gegenüber der Produktionsmenge des Landes. Wenn nun aber eine lange Eisenbahn schnell und andauernd riesige Warenmengen ins Land bringt und den bisherigen Wert dieser Waren dadurch stark sinken lässt, wird die lebhafte Nachfrage nach den Landesprodukten die bisherigen Preise der letzteren rapide steigern, so dass ein sehr billiger Einkauf nicht mehr möglich ist. Die Erfahrung hat man schon bei den bisherigen kurzen tropisch-afrikanischen Erschließungsbahnen, besonders am Kongo, an der Guineakuste, in Angola, gemacht, dass man nach der Vollendung der Bahn die Produkte im Innern nicht mehr erheblich billiger kauft als an der Küste selbst. Bei den kurzen Bahnen, wie zum Beispiel auch in Senegambien, bleibt aber immer noch ein, wie wohl bescheidener Händlergewinn bestehen, da die Transportkosten gering sind. Bei langen, ins ferne Binnenland führenden Bahnen jedoch, wie sie die Zentralbahn werden soll. würde dieser Händlergewinn gänzlich von den Transportkosten der Bahn konsumiert werden.

Es ist also ein grober Irrtum, dass die Erzeugnisse des fernen Innern bisher nur deshalb nicht ausgeführt werden könnten, weil die Kosten des Transportes durch Träger zu hoch Ein Verteidiger der Zentralbahn gibt die Trägerkosten seien. für einen Zentner Fracht zwischen Küste und Seengebiet auf 80-100 Mark an, vergisst aber hinzuzufügen, dass dies fast nur für den Import in das Innere gilt, für die Waren, die als Tauschartikel und als Bedarf der im Innern sitzenden Stationsbeamten von den Küstenhändlern und vom Gouvernement ins Innere geschickt werden, aber nicht für den Export von Landeserzeugnissen aus dem Innern. Für den Export gilt es zum Beispiel, dass gegenwärtig (Mitte 1902) eine Trägerlast von 60-70 Pfund von Muanza am Victoria-Nyanza nach Bagamoyo bei ca. 80 tägiger Transportzeit mit 35 Mark, also der Zentner mit ca. 50 Mark bezahlt wird. Von den Tausenden von Trägern, die jährlich aus dem fernen Innern zur Küste kommen oder zurückkommen, gehen in Wirklichkeit sehr viele, oft mehr als die Hälfte, leer, ohne Handelslast; alle diese Menschen würden gern für ein paar Dutzend Mark eine Last nach der Küste tragen, aber es gibt für diese Hälfte der

Trägermenge im Innern keine Erzeugnisse von hinreichendem Wert, um selbst bei niedrigen Ansprüchen der Träger den Transport zu lohnen. Die Leute kommen zur Küste, um sich mit Import waren für das Innere belasten zu lassen. Wegen dieses Leergehens so ungeheuer vieler aus dem Innern kommender Träger ist auch die so beliebte statistische Berechnung der Frachtmengen aus der Anzahl der Träger, die jährlich oder monatlich die Kontrollstationen passieren, absolut falsch. Eine viel deutlichere Sprache über diese Angelegenheit sprechen die von den Zollstationen regelmäßig publizierten Angaben über die Art der Waren und Erzeugnisse und die Zahlen der Import- und Exportwerte; das starke Mißverhältnis der beiden kann man aus jedem Jahrgang der amtlichen Publikationen ersehen.

Die Ursache dieses Missverhältnisses liegt aber nicht, wie von den Zentralbahnfreunden konsequent behauptet wird, in der Mangelhaftigkeit der Verkehrseinrichtungen, sondern teilweise in der Unproduktivität des größeren Teiles der weiten steppenhaften Binnenländer, teilweise in der Unwilligkeit der meisten Bewohner, mehr zu produzieren, als sie für den eigenen nächsten Bedarf brauchen. teilweise in der Geringwertigkeit der Landesprodukte im fernen Innern. Während von den Zentralbahnfreunden mit großer Beredsamkeit alle nur denkbaren Erzeugnisse aufgezählt werden, die dereinst von einer Bahn aus dem fernen Binnenland transportiert werden können, vermag kein berufener Sachkenner, kein überlegender Berechner ein Produkt zu nennen, das der ganzen Natur des Landes nach künftig einmal im fernen Innern in so hohem Wert gewonnen werden könnte, dass es die, wenn auch sehr niedrigen Frachttarife einer bis dorthin reichenden großen Bahn vertragen könnte. Hirse, Mais, Ölfrüchte, Viehhäute, Felle, Salz, Eisen u. dergl. könnten vielleicht in Menge erzeugt werden, wenn der Neger dazu gezwungen wird, aber sie haben keinen hohen Wert und haben deshalb ihre Gewinngrenzen relativ nahe an der Küste; Elfenbein, Kautschuk, Wachs u. dergl. sind wertvoll und haben deshalb ihre Gewinngrenzen weiter im Innern, aber ihre möglichen Mengen sind gering.

Und was das Vorkommen von wertvollen Mineralien und von Kohlen im fernen Binnenlande betrifft, so spielen zwar die Funde von Glimmer, Graphit, Gold und Kohlen eine große Rolle in der Beweisführung der Zentralbahnfreunde für die sichere Rentabilität der Bahn, aber der Entdecker der Kohlen am Nyassa, des Graphites und des Glimmers in den Ulugurubergen, Bergassessor

Bornhardt, urteilt selber anders, wie man in seiner "Geologie Deutsch-Ostafrikas", Berlin 1900, S. 143, 336, 458 lesen kann. Immerhin dürften Glimmer und Graphit im Gegensatz zu Kohlen, deren Bahnfracht zur Küste schon auf 700 km Entfernung (à 10 Pfennig pro Tonnenkilometer) allein mehr betragen würde als der Preis guter englischer Kohle in den ostafrikanischen Hafenplätzen, zu den Mineralien gehören, die bei eventuellem reichlichen Vorkommen guter Qualitäten auch aus dem fernen Binnenland den Bahntransport ertragen können.

In noch viel höherem Masse gilt das letztere natürlich von Gold und Edelsteinen. Von Edelsteinen ist außer "halbedlen" Granaten noch nichts gefunden worden. Aber Gold hat man in Irangi und in der Landschaft Usindja südlich vom Victoriasee in abbauwürdiger Qualität und Quantität entdeckt. Wenn sich aus den hierauf gerichteten bergmännischen Untersuchungen ein wirklicher Bergwerksbetrieb entwickeln sollte, so könnte ein solcher noch am ersten zur Anlage einer großen Eisenbahnlinie führen, denn wo reichlich Gold gegraben wird, fragt kein Gewinnlustiger nach den Gefahren des Klimas, und es würde sich dort zweisellos eine zahlreiche europäische Besiedelung mit allen Bedürfnissen eines montanen Betriebes einfinden. Aber das ist Zukunstsmusik, auf deren leise lockende Töne hin allein man noch keine große Bahn für 120 Millionen Mark in die öde Steppe hineinbaut.

Bleibt also die europäische Plantagenwirtschaft, die vielleicht die baldige Inangriffnahme einer großen Zentralbahn erfordert? Plantagenwirtschaft ist in Ostafrika überall da möglich. wo es guten Boden mit reichlicher Bewässerung gibt und der Verkehr zu den Hafenplätzen leicht, also billig ist. Das ist aber nur in einigen Teilen des Küstengebietes und in einigen verhältnismässig nahe dahinter gelegenen Landstrichen der Fall. Im ganzen großen Binnenland gibt es zwar mehrere Gebiete, wo Boden und Bewässerung den Plantagenbau erlauben, so z. B. das Schirehochland, Nyassarandgebirge, Teile von Ruanda u. a., aber wenn dahin keine billigen Wasserstraßen führen, was nur am Schire-Nvassa der Fall ist, oder keine Bahnlinie mässiger Länge, für die, wie für die projektierte Südbahn, ganz ungewöhnlich günstige Bedingungen vorliegen, machen die hohen Transportkosten langer Schienenwege einen rentablen Plantagenbau ganz unmöglich. Das Gesetz der geographischen Gewinngrenzen gilt unverbrüchlich auch für den Plantagenbau, wie sich an zahlreichen Beispielen in anderen tropischen Ländern, besonders im kaffeebauenden Brasilien, zeigen läst, wo es eine Menge Stichbahnen gibt, aber keine bis 1000 km lange "Erschließungsbahn", obgleich dort das Land bei 1000 und mehr Kilometer Entfernung von der Küste sich ebensogut für Kaffeebau eignet wie im Bereich der kurzen Stichbahnen.

Die blühendste und billigstproduzierende Plantage wird ihre Erzeugnisse nicht auf dem Weltmarkt absetzen können, wenn sie so weit im Innern liegt, wie die Zentralbahnfreunde ihre Bahn führen wollen. Im fernen Innern unseres Schutzgebietes wird auch eine Zentralbahn den Plantagenbau nicht möglich machen: letzterer bleibt hauptsächlich auf die "küstennahen Vorzugsgebiete" beschränkt, und selbst da hat besonders der Kaffeebau schwer unter der kolossalen Überproduktion zu leiden, die seit Jahren die Preise auf dem Weltmarkt tief herabdrückt und voraussichtlich noch Jahre anhalten wird. Betrug schon 1900/01 die Produktion 15460000 Sack zu 60 kg. was einen Produktionsüberschuss von 1342380 Sack über den Verbrauch ergab, so erwartet man vom laufenden Jahre 1902 sogar eine Produktion von 16 500 000 Sack. Darunter werden also schon die Plantagen des küstennahen Usambara zu leiden haben. Und da soll der Plantagenbau im fernen Innern als Argument für eine große Zentralbahn mit gelten können?

Als weiteres Rüstzeug für den Nachweis der Notwendigkeit, der wirtschaftlichen großen Wirkungen und der Rentabilitätsaussichten einer ostafrikanischen Überlandbahn haben die Anhänger der Zentralbahnidee auch das Beispiel der großen nordamerikanischen, russischen und indischen Bahnlinien ins Feld geführt. Aber sie vergessen dabei, daß Ostafrika leider kein altes Kulturland ist. wie Indien, dessen ungeheuer dichte, arbeitsame Bevölkerung den Boden in intensivster Weise bebaut und, was die Bahnen anbetrifft, zwischen den einzelnen Landstrichen einen so lebhaften Lokalverkehr unterhält, dass die Bahnen von diesem fast allein existieren können und für den langen Transitverkehr mit Landesprodukten (Getreide, Baumwolle etc.) so außerordentlich niedrige Frachtentarife ansetzen können, dass die Massenprodukte exportfähig werden und bleiben. Nordamerika aber und Sibirien sind außertropische, überall von Europäern bewohnbare, fruchtbare und an Naturschätzen reiche, riesige Siedelungsgebiete, die in aller und ieder Beziehung dem tropischen Ostafrika unvergleichbar sind.

Die Pacificbahn wurde gebaut, um das herrliche Fruchtund Goldland Kalifornien über Wüsten hinweg mit den östlichen

Vereinigten Staaten zu verbinden und ihm den Strom weißer Kolonisten zuzuführen: sie wurde gebaut, um im Zwischengebiet weite Landstriche leicht zugänglich zu machen, wo der weiße Ansiedler in den gunstigsten Daseinsbedingungen leben kann, und wo sich zahllose natürliche Quellen zu industrieller Ausnutzung bieten: sie wurde gebaut, um den Atlantischen Ozean mit dem Pazifischen zu verbinden und dem großen Verkehr eine offene, bequeme Straße über den prachtvollen Hafen San Francisco nach Japan. China. Ozeanien zu schaffen. Bevor aber die Amerikaner dieses Werk unternahmen, beauftragten sie eine Kommission mit dem gründlichen Studium der damals noch wenig bekannten Gebiete zwischen dem Mississippi und Stillen Ozean. Lange Jahre hat diese Kommission gearbeitet und endlich das Resultat in vierzehn stattlichen Bänden niedergelegt. Wo sind die vierzehn oder auch nur sieben oder gar nur ein Band über das Gebiet der ostafrikanischen Zentralbahn?

Ganz ähnlich verhält es sich mit der transkanadischen Eisenbahn. Und was die russisch-asiatischen Schienenwege anbetrifft, auf deren angeblich analoge Verhältnisse die Zentralbahnfreunde so gern hinweisen, so hat die transkaspische Bahn, die sich mit dem einen Zweig nach Afghanistan, mit dem anderen nach Ferghana richtet, eine eminent strategische Bedeutung in dem Vordringen Russlands gegen Persien und Vorderindien. Die transsibirische Eisenbahn aber dient nicht nur der russischen Expansion in Ostasien, hat also China, Japan und deren Verbündeten gegenüber eine vitale Bedeutung für Russland, sondern führt auch einen stetigen Strom von russischen Kolonisten in die ungeheuren sibirischen Ackerbauebenen und reichen Mineralgebiete und verbindet zahllose große und kleine Städte miteinander, deren Zwischenverkehr dem Transitverkehr der Bahn mindestens gleichkommt.

Alle diese großen amerikanischen und asiatischen Transkontinentalbahnen haben also in jungfräulichen Ländern gemäßigten Klimas den Ackerbau, die Industrie, den Handel entwickelt und teilweise zu großer Blüte gebracht, weil sie fruchtbare und an Naturschätzen reiche Gegenden durchschneiden, die von Weißen in unbegrenzter Zahl bewohnt und bearbeitet werden können. Und nicht viel anders steht es mit den langen Bahnstrecken in Südafrika und Australien. Wo liegt da die Analogie aller dieser Bahnen mit der tropisch-afrikanischen Zentralbahn?

Es ist nicht zu begreifen, dass selbst ein sonst so scharf-

sichtiger Kolonialpolitiker wie Carl Peters diese gänzliche Inkongruenz der beiden Bahnarten, der außertropischen, für und von Europäerverkehr lebenden und der tropischen, fast ganz auf der Kulturarbeit der Farbigen beruhenden, nicht erkennt. Er will für Ostafrika die Zentralbahn, einen großen Schienenweg wie das großartige Eisenbahnsystem des Cecil Rhodes. Diese englischen Unternehmer fingen nicht mit peniblen Rentabilitätsberechnungen an, sondern sie wagten den Sprung ins Dunkle: sie schlugen das eiserne Band über den Boden Südafrikas, und auf ihm zogen Handel und Verkehr, der Kaufmann, der Landwirt und der Minentechniker ins Land." In Ostafrika wurden diese neuen mit einem großen Bahnbau einziehenden Elemente -neue Werte schaffen und damit den Anstofs für die nationalökonomische Entwicklung Deutsch-Ostafrikas geben. So zog die Kultur in das Herz und den Westen der Vereinigten Staaten, so sehen wir sie heute von allen Seiten in Südafrika einziehen." Sehr schön und gut, wenn nur die weißen Einwanderer im tropischen Deutsch-Ostafrika in Massen leben und arbeiten könnten, wie in den von Peters vergleichsweise genannten Ländern! So aber stimmt die ganze Rechnung nicht.

Dass das von Peters genannte "großartige Rhodessche Eisenbahnsystem" in seiner nördlichen Fortsetzung nach dem ursprünglichen Plan als Kap-Kairo-Bahn den Westen von Deutsch-Ostafrika durchschneiden sollte, habe ich schon oben (S. 62 und 92) erwähnt und ebenso, dass diese "chimärische Idee", wie es ein Engländer nennt, niemals ernstlich der Rede wert war. gleichen sagte G. Schweinfurth schon vor drei Jahren: "Jede Erörterung afrikanischer Eisenbahnfragen hört auf, eine ernste zu sein, von dem Augenblick an, wo man das Problem der Rhodesschen Meridianbahn durch Afrika mit zum Gegenstand der Besprechung zu machen beliebt." Indessen ist es von den Zentralbahnanhängern lange und oft mit viel Lärm als Droh- und Druckmittel benutzt worden, um den Anschluss ihrer Zentralbahn an die Rhodesbahn zu erreichen, die sonst angeblich den gesamten Handel unseres westlichen Gebietes nach Norden und Süden in englische Hände und Häfen ableiten werde. Als mache der Verkehr den englischen Bahnen zuliebe große Umwege und ginge nicht stets auf dem kürzesten und billigsten Weg zu seinem Ziel.

Ebenso hat man für die Ausführung der Zentralbahn mit der Verkündung der Gefahr operiert, die unserem Handel durch die Ableitung nach Nordost, West und Süd durch die Ugandabahn, die projektierten Ost-Kongobahnen und die Schirebahn resp. portugiesische Nyassabahn droht, und die durch eine Zentralbahn abzuwenden sei. Das erstere ist richtig: natürlich ist unser Handel insofern gefährdet, als er im Norden durch die Ugandabahn nach Mombassa, im Süden durch die Schirebahn—Sambesiflussfahrt nach Chinde gelenkt wird— der ungeheuer weite Weg nach Westen, den Kongo hinab, kommt den beiden kürzeren anderen Routen gegenüber gar nicht mehr in Frage—, aber das zweite, dass eine Zentralbahn dies hindern könne, ist falsch. Sie würde bestenfalls die Einflussphären der genannten Nord- und Südrouten beschränken, aber sie niemals paralysieren, niemals verhindern können, dass die Landstriche, die jenen Routen näher oder bequemer liegen als einer Zentralbahn, ihren Ein- und Ausweg über jene Routen nehmen.

Bis jetzt ist von einer solchen Ablenkung an den Zollstatistiken noch wenig zu merken, im Norden nur an dem bischen Handel des der Ugandabahn benachbarten kleinen Kilimandjarogebietes, aber wenn sie auch bald stärker zu fühlen wäre, dürfen wir nicht vergessen, dass doch anderseits der Entwicklung unserer in der Einflussphäre der Ugandabahn und Schireroute gelegenen Gebietsteile auch große Vorteile erwachsen. Gegen wirkliche Gefährdung unserer wirtschaftlichen Interessen im Seengebiet unserer Kolonie kann ein wirksames und siegessicheres Gegenmittel niemals eine Zentralbahn sein, sondern einzig und allein eine Südbahn von Kilwa Kissiwani oder Lindi nach dem Nyassasee. Über deren große Vorzüge habe ich mich ja oben eingehender geäußert (S. 102).

Also, kurz zusammengefast, ein System von möglichst zahlreichen, von den besten Hasenplätzen in die küstennahen Bergländer führenden Stichbahnen und als Seenbahn die relativ kurze und ungemein aussichtsvolle Südbahn, aber keine an 1400 km lange Zentralbahn, das muß die Quintessenz unserer ostafrikanischen Verkehrspolitik sein.

## VI. Die Bahnen zum Victoriasee.

#### 1. Die Usambarabahn.

In dem Werk "Durch Massailand zur Nilquelle" (Berlin, 1894) meines früh verstorbenen Freundes und Reisegefährten Dr. Oskar Baumann findet sich eine Erörterung der deutsch-ostafrikanischen Seenbahnen, in der Baumann vor allen anderen Projekten der Nyassaroute den Vorzug gibt (S. 258), unter den dem Victoriase ezugewandten Plänen aber einem Schienenweg Tanga—Korogwe—Aruscha—Manyara—Spekegolf. Baumann hatte diese Route unter anderem auf Veranlassung der "Eisenbahngesellschaft für Deutsch-Ostafrika" 1891 bereist und damit den kürzesten Weg für eine Victoriaseebahn ausfindig gemacht. Ein Profil dieser Bahn ist seinem Buch beigegeben und die Linie auf seine Karte eingetragen. Die rekognoszierte Strecke ergab eine wahrscheinliche Schienenlänge von 850 km.

Das Projekt fällt auf den ersten 85 Kilometern mit der Usambarabahn Tanga—Korogwe zusammen, die 1895 bis Muhesa gediehen war, aber damit ihr Kapital aufgebraucht hatte. Der Verwaltungsrat der "Eisenbahngesellschaft für Deutsch-Ostafrika, Usambaralinie" trat denn auch, als 1895 die Frage nach der Traceführung einer Seenbahn zur Entscheidung kam (s. oben S. 111), sehr warm für das Baumannsche Projekt ein, namentlich auch K. von der Heydt in der Denkschrift vom 24. Juli 1895; aber diese Nordlinie unterlag gegen das Oechelhäusersche große Zentralbahnprojekt.

So schied die Usambarabahn aus den Kombinationen mit den Seenbahnen aus, wurde aber als Stichbahn ein Stück fortgesetzt. Sie ist eine Schöpfung der deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft.

In einem Vertrage vom 3. August 1891 zwischen der deutschen Regierung und der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft übernahm die letztere die Verpflichtung, die Konstituierung einer Eisenbahngesellschaft herbeizuführen, deren Aufgabe der Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Tanganach Korogwe am Pangani bilden sollte. Unter dem Namen "Eisenbahngesellschaft für Deutsch-Ostafrika (Usambara-Linie)" entstand eine Gesellschaft, die im November 1891 die Baukonzession von der Regierung erhielt, und in deren Verwaltungsrat die Herren v. d. Heydt und Oechelhäuser den Vorsitz führten. Das Grundkapital dieser Gesellschaft betrug 2 Mill. Mark, eingeteilt in 1500 Anteile zu je 1000 Mark und 2500 Anteile zu je 200 Mark. Welche Erfahrungen bei dieser Gründung gemacht wurden, habe ich schon oben (S. 110) bei Besprechung des Zentralbahnprojektes, dessen Vorgeschichte mit den Anfängen der Usambarabahn eng verknüpft ist, erwähnt.

In erster Linie zielte der Bahnbau auf die Verbindung Tangas mit den fruchtbaren Gebieten Ost-Usambaras (Handei), das in Sichtweite von unserer Tangaküste gelegen ist, und seines hügeligen Vorlandes Bondei ab, welche die Aufmerksamkeit der Pflanzer in hohem Maße auf sich gezogen hatten. Besonders die Tatsache, daß in Mrogoro (Ukami) und Derema (Usambara) das Gedeihen des Kaffeebaumes nachgewiesen war, und die Gründung der Usambara-Kaffeebaugesellschaft, welche am 7. Juni 1893 in Berlin erfolgte und bei der Konstituierung der Eisenbahngesellschaft vorbereitet wurde, machte viel Stimmung für die projektierte Bahnlinie.

Die Eisenbahngesellschaft wurde in dem Vertrage seitens der Reichsbehörde zur Herstellung eines Geleises mit einer Spurweite von mindestens 1 m verpflichtet, hatte indessen das Recht, die Bahn für den doppelgeleisigen Betrieb einzurichten. Die Vorarbeiten mußten innerhalb 6 Monate, vom Datum der erteilten Konzession an gerechnet, beginnen, und spätestens in vier Jahren sollte die Strecke von Tanga nach Malianga (5° 8′ 9″ s. Br., 38° 50′ 10″ ö. L.) fertiggestellt und dem Betriebe übergeben werden. Jede weitere betriebsfähig hergestellte Bahnstrecke sollte längstens innerhalb dreier Monate nach ihrer Vollendung dem Verkehr übergeben werden. Für Materialien, Maschinen, Werkzeuge und sonstige Bedürfnisse des Baues und Betriebes der Eisenbahn wurde der Gesellschaft die zollfreie Einfuhr in das ostafrikanische Schutzgebiet gewährt.

Die Festsetzung des Tarifs für den Personen-, Waren- und Viehtransport (s. unten) wurde dem Ermessen der Gesellschaft so lange überlassen, als nicht für zwei aufeinander folgende Geschäftsjahre der Gesellschaft aus dem Betriebe der Eisenbahn ein Reinertrag von mehr als je 10 % für das in dem Unternehmen jeweilig angelegte Kapital nachgewiesen würde. Nach Eintritt dieses Nachweises sollte die Kaiserliche Regierung befugt sein, eine Neuregelung des Tarifes zu verlangen. Für die Herstellung der Linie Malianga-Korogwe wurde die Maximalfrist auf zwanzig Jahre bemessen. Die Befugnis, Fahrten und Tarife eigenmächtig festzusetzen, sollte nach fünfzig Jahren, vom Tage der Eröffnung des Betriebes an gerechnet. für die Gesellschaft erlöschen.

Unter diesen Bedingungen wurden 1891/92 die Vorarbeiten zum Bahnbau ausgeführt: da aber die beauftragten Ingenieure einer nach dem anderen wegen Krankheit Ostafrika bald wieder verlassen mußten, waren die Vorarbeiten absolut unbrauchbar, als der Bauinspektor Bernhard, der nachmalige Erbauer der Bahn. im Mai 1893 sein Amt antrat. In seinem ausgezeichneten Buch "Der Eisenbahnbau in Deutsch-Ostafrika, besonders der Linie Tanga-Muhesa", Berlin 1898, in dem er nicht nur die Geschichte des Usambarabahnbaues, sondern auch eine Fülle wertvoller technischer Erfahrungen im und für den Bahnbau überhaupt mitteilt, kann er mit Recht sagen, dass "bei Inangriffnahme der Bahn weder die Eisenbahngesellschaft noch der bauleitende Beamte eine genaue Kenntnis von der Eigenart des Landes und dessen Bewohnern besessen haben". Es war darum eine schwere Arbeit, diese erste Eisenbahn in unserer ostafrikanischen Kolonie. Bernhard vollendet, und heute ist sie bis Korogwe durchgeführt (86 km).

Auf dieser Strecke beträgt die stärkste Steigung 1:40. der kleinste Radius der freien Strecke 150 m. Ausgangspunkt und Sitz der Verwaltung der Bahn ist Tanga. Der Bahnhof liegt außerhalb der Stadt. Ein Hafengeleise mit Pier zum direkten Beladen der Güterwagen aus den Schiffen und zur Verbindung mit dem Bahnhof bildet den Anfangspunkt des Betriebes. Zuerst durchschneidet die Bahn die mit Mangobäumen und Palmen bedeckte Umgebung der Stadt; dann begleiten abwechselnd Waldungen und Pflanzungen der Eingeborenen und Europäer die Strecke. Bei Kilometer 7 berührt die Bahn die Kalksteinbrüche, in denen Schotter, Bruchsteine und Kalk zur Herstellung des Bahnbaues von Anfang an gewonnen wurden. Von Station Pongwe ab (14 km) durcheilt die Bahn in mannigfachen Windungen das Bonderland, welches leicht bewaldet ist, oft aber Steppencharakter trägt. Die Steigungen, welche die Bahn hier zu überwinden hatte. waren zum Teil beträchtlich. Über Ngomeni (29 km) erreicht die

Linie das Dorf Muhesa (40 km). Muhesa ist 200 m über Tanga gelegen und wird in 3 Stunden von Tanga aus erreicht, während die Rückfahrt Muhesa—Tanga nur 2 Stunden Fahrzeit beansprucht. Die Fahrgeschwindigkeit darf 25 km pro Stunde nicht überschreiten.

Die Fortsetzung der Bahn über Muhesa nach Korogwe führt am Südrande der Ost-Usambaraberge entlang. Durchlässe, Brücken, Einschnitte und Dämme zeugen auf diesem Teil von den Schwierigkeiten, welche sich dem Bau entgegenstellten. Die Bahn überschreitet den Nyussi und Luengera, durchzieht das hügelige Vorland der Berge und erreicht den Pangani bei Korogwe an den südlichen Vorbergen West-Usambaras. Seit Frühjahr 1902 ist die Strecke bis Korogwe im Betrieb (Tanga—Muhesa 40 km, Muhesa—Korogwe 44 km).

Die projektierte Fortsetzung der Bahn würde dem Panganiflusse folgen, um im Dörfchen Mombo den Fuss von West-Usambara selbst zu erreichen, von wo im Tal des Mombobaches entlang die Höhe des Gebirges auf Fahrwegen unschwer zu ersteigen ist.

Die erste fertiggestellte Strecke der Usambara-Linie, Tanga-Pongwe (15 km), wurde am 15. Oktober 1894 eröffnet. Gerade diese Strecke hatte mit manchen Geländeschwierigkeiten, besonders infolge der starken Steigungen, zu kämpfen. 1895 wurde Muhesa erreicht, doch war die Beschotterung der Strecke noch unvollkommen; erst nach Einstellung einer geeigneten Steinbrechmaschine konnten genügende Steinschlagmengen zur Unterstopfung des Oberbaues geliefert werden. Die Schwellenfrage fand insofern eine glückliche, wenn auch provisorische Lösung, als in steigender Konkurrenz Angebote arabischer und indischer Großunternehmer zur Lieferung von Hartholzschwellen aus Waldungen des deutschostafrikanischen Küstengebietes den weiteren Bezug von Eisenschwellen aus Deutschland zunächst überflüssig machten, nachdem die Strecke Tanga-Ngomeni mit Eisenschwellen (1,70 lang, 24 kg pro Meter schwer) ausgerüstet war. Der indische Großkaufmann Sewa Hadji hatte sich sogar, wie Bernhard berichtet, erboten, den ganzen Bahnbau für einen Kilometerpreis von 54000 Mark auszuführen, was schliesslich nur daran scheiterte. dass ihm die zu bauende Strecke zu kurz, der Gewinn zu klein war. Schade, denn Sewa Hadji war, wie ich ihn kenne, ganz der Mann zur Durchführung eines solchen Unternehmens. Namentlich die Anwerbung und Festhaltung der Arbeiter hätte ihm sehr wenig Schwierigkeiten gemacht. Besondere Mühe und Kosten verursachte die Kaianlage im Hafen von Tanga, welche aber zur Landung des Eisenbahnmaterials durchaus notwendig war. Nach dieser Zweckerfüllung blieb der Pier einige Jahre unbenutzt und verwetterte.

Als Lokomotiven wurden Tenderlokomotiven von 17½ Tonnen Dienstgewicht und mit 2454 kg Zugkraft angeschafft, während die ebenfalls 1 m-spurige Ugandabahn Lokomotiven von 28 Tonnen Dienstgewicht und 5000 kg Zugkraft hat. Die Personenwagen sind luftige Durchgangswagen und haben nur zweite und dritte Klasse; die Güterwagen haben eine Tragfähigkeit von 7500 kg.

Die Bahnhofsbauten sind fast lauter solide Steingebäude, viel zu stattlich und zu teuer für die kleine Bahn. Einfache, schnell und billig zu errichtende Häuser aus Fachwerk und Wellblech, wie sie die Ugandabahn und unsere südwestafrikanische Linie haben, hätten den Ansprüchen an Verkehr und Klima viel besser genügt.

Über die Kosten des Bahnbaues drückte sich die Gesellschaft sehr vorsichtig aus. In dem Geschäftsbericht von 1895 hieß es nur: "Über die Kosten unseres Bahnbaues haben wir im Bericht vom 10. Oktober 1894 gesagt, es sei zu erwarten, dass wir mit unserem Anteilskapital von 2 Mill. Mark bis Muhesa gelangen würden. Diese Erwartung kann heutzutage als bewahrheitet gelten: wir brauchen fremde Mittel nicht in Anspruch zu nehmen, um Muhesa Damit wird allerdings anderseits unsere Kraft zu erreichen. völlig erschöpft sein." Im Herbste 1896 hatte die Usambarabahn auf der Strecke Tanga-Muhesa allerdings schon einen verhältnismäßig regen Personen- und Frachtverkehr. Die Einnahmen aus diesem Verkehr deckten aber noch lange nicht seine Kosten. Man hoffte auf eine bessere Rentabilität nach Ausbau der Bahn bis Korogwe und stützte sich in dieser Annahme besonders auf die Vermehrung der Plantagenanlagen in Bonder, Hander und West-Usambara.

Einen argen Strich durch diese Rechnung machten aber bereits 1896 die gewaltigen Regengüsse, welche die Bahn derartig beschädigten, daß der Gesellschaft ein Schaden von 50000 Rupies (60000 Mark) erwuchs, abgesehen von dem Ausfall an Güter- und Personenbeförderung infolge der Betriebsstörungen. Und die Wiederherstellung der Strecke wurde besonders durch die fortwährenden Erkrankungen unter dem Baupersonal gehemmt, so daß erst am 10. April 1897 der Verkehr auf der ganzen Strecke Tanga-Muhesa wieder aufgenommen werden konnte. Auch die Durchlässe, mit denen man die Bahn versehen hatte, funktionierten, da sie alle zu eng für die tropischen Regenmengen angelegt waren,

nicht in genügender Weise, als im Mai 1897 anhaltende Regengüsse eintraten. Der Verkehr mußte wieder infolge von Überflutung und Beschädigungen des Dammes zeitweilig ausgesetzt werden.

So kam es, dass bei der Wiedereröffnung des Betriebes bereits die Unterstützung der Regierung in Anspruch genommen werden musste. Und diese Hilfe der Regierung musste im Jahre 1897 die Eisenbahngesellschaft nach dem Versagen der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft zur Vorschußleistung, auf welche sich das Bahnkonsortium verlassen hatte, in noch erhöhtem Masse nachsuchen. Eine Monatssubvention von 6000 Mark seitens der Regierung hielt das Unternehmen aufrecht. Aber die Verlängerung der Strecke über Muhesa nach Korogwe durchzuführen. überstieg die finanzielle Kraft der Eisenbahngesellschaft für Deutsch-Ostafrika; sie liquidierte, und das Reich übernahm vom 1. April 1899 ab die fertiggestellten Arbeiten der Gesellschaft gegen eine Zahlung von 1300000 Mark und die Weiterführung der Strecke über Muhesa nach Korogwe. Der Fahrpark bestand zu dieser Zeit aus 3 Lokomotiven, 3 Personenwagen und 39 Güterwagen. Der Personen- und Güterverkehr im Betriebsiahre 1899 ergab: Weisse 685, Farbige 9205; Vieh 58; Guter 2466448. Gesamteinnahme aus diesem Verkehr betrug 47215 Rupies. Beförderungen von Personen und Gütern zur Instandsetzung der alten Strecke und zum Bau der neuen Linie sind dahei nicht berechnet.

Das Reich betrieb nun energisch den Weiterbau der Strecke Muhesa-Korogwe, welche auf 45,5 km festgesetzt wurde. Die Arbeiten wurden an selbständige Unternehmer vergeben, die Ende April 1900 ca. 2000 farbige Arbeiter beschäftigten. Der Gesundheitszustand unter diesen war oft recht ungünstig, und unter dem weißen Personal herrschte besonders im Frühjahr 1900 die Malaria infolge des andauernd feuchten Wetters in hohem Grad.

Vom April 1900 an verkehrte nach jeder Richtung täglich ein Zug auf der Strecke Tanga—Muhesa, während 1899 die Zahl der Fahrten sich auf vier bis sechs in der Woche beschränkt hatte. Namentlich der schlechte Zustand des Materials, in erster Linie der Lokomotiven, welches das Reich von der Eisenbahngesellschaft für Deutsch-Ostafrika übernommen hatte, erschwerte den Verkehr sehr. Überhaupt war die Kaufsumme für die Bahn viel zu hoch, wenn man den Zustand der Bahn betrachtet, in dem sie das Reich übernommen hatte. Nicht weniger als 300000 Mark mußten zur nötigsten Ausbesserung der Strecke Tanga—Muhesa verwandt

werden, um diese überhaupt betriebsfähig zu erhalten. Besonders kostspielig gestaltete sich die Unterhaltung des Teiles der alten Strecke, die noch Holzschwellen besaß. Erst die völlige Ersetzung der morsch gewordenen und von den Termiten zerfressenen Holzschwellen durch Eisenschwellen beseitigte diesen Übelstand. Zu allem Überfluß litten die neuen Arbeiten auf der Strecke Muhesa—Korogwe im Jahre 1899 empfindlich unter den Desertionen Farbiger in der Erntezeit, für welche der Ersatz weither geholt werden mußte. Überdies waren im Durchschnitt sechs Kranke auf hundert Arbeiter vorhanden, wovon 4% auf Fieberkranke kamen.

Aber allmählich besserten sich die Verhältnisse; der Wagenpark wurde vermehrt, zwei neue Lokomotiven eingestellt und außer den täglichen regelmässigen Zügen Materialzüge für die Strecke Tanga-Muhesa eingelegt. Infolge der vermehrten Fahrgelegenheit stieg auch die Menge der Personen und Güter und dementsprechend Das Jahr 1901 brachte dann die Vollendung die Einnahme. der Verbesserungen am Pier im Hafen von Tanga, dessen Erstanlage sich als unzureichend erwiesen hatte. Während die Regengüsse der ersten Hälfte 1901 den Fortschritt der Eisenbahn namentlich dadurch hemmten, dass im Luengera-Tale der fertiggestellte Bahnkörper überflutet wurde und eine Aufschüttung des Planums um 50 cm nötig machte, wurden die Verhältnisse in der zweiten Häfte 1901 besser. Die Station Bombuera (50,5 km) ward Anfang 1901 eröffnet, und Ende September 1901 konnte die Strecke bis Niussi (69 km) dem Verkehr übergeben werden. Seit 1. April 1902 ist die ganze Strecke Tanga-Korogwe dem Verkehr offen, worauf sich mehrere Tausende der früheren Arbeiter, meist Wanyamwesi und Wasukuma, zu beiden Seiten der Bahn angesiedelt und Pflanzungen angelegt haben, die besonders im Bezirk Tanga durch den Anbau von Mais und Erdnüssen bereits ausgezeichnete Erfolge für die Hebung der Eingeborenenkultur Neben den täglich verkehrenden Materialzügen gehabt haben. laufen 1902 wöchentlich zwei durchgehende Züge morgens von Tanga zur Endstation und kehren abends nach Tanga zurück.

Die Kosten des Bahnbaues stellen sich nach offiziellen Angaben für die alte Strecke Tanga—Muhesa auf 63 000 Mark pro Kilometer, aber ausschließlich der Hafen- und Pierbauten in Tanga. Die ganze 84 km lange Strecke von Tanga bis Korogwe hat 6 643 000 Mark, also 79 000 Mark pro Kilometer ohne Pier- und Hafenbauten gekostet (d. i. so viel wie die 75 cm-spurigen Kleinbahnen im Königreich Sachsen), während in den Voranschlägen

von 1895 38000 Mark und von 1896 41667 Mark als Kilometerkosten angegeben waren, und Bernhard diese beim Baubeginn auf 45000 Mark berechnet hatte. Für die projektierte Fortsetzung nach Mombo (44 km) ist dem Etat für 1902 ein Kostenanschlag von 3270000 Mark beigefügt, was einem Kilometerpreis von 74300 Mark entspricht; in der Ausführung wird es aber etwas mehr werden, da einige schwierige Sumpfstrecken zu passieren sind.

Die Einnahmen des Betriebsjahres April 1900 bis April 1901 betrugen 117493 Mark gegen 68278 Mark im Vorjahr 1899/1900; die Ausgaben sind viel höher. Für das Jahr 1902 rechnet der Etat bei 247266 Mark einen Überschuß von 30 Mark heraus, was, wenn es zutrifft, immerhin ein Schritt zum Besseren wäre, wiewohl es noch ziemlich weit hinter den 540000 Mark zurückbleibt, die anfänglich Bernhard als jährliche Rentabilität kalkuliert hatte. Eingehende Rentabilitätsberechnungen, die der Wirklichkeit am nächsten kommen dürften, stellte neuerdings der Eisenbahningenieur G. Sell in der Kolonialen Zeitschrift, dritter Jahrgang, an.

Der bisher gültige Tarif (siehe Anhang) ist der von der Eisenbahngesellschaft aufgestellte, er unterliegt aber der Erwägung auf Abänderungen. Man könnte wohl damit eine Mehreinnahme von etwa 45 000 Rupies unter Zugrundelegung einer Tarifermäßigung erzielen, wenn es gelänge, dadurch den noch immer erheblichen Trägertransport, welcher noch täglich für 150-200 Träger, vermehrt durch gelegentliche Lasteselzüge, auf dem Karawanenweg Tanga-Korogwe in beiden Richtungen genügende Lasten bietet, der Bahn ganz zuzuwenden. Die hauptsächlichen Benutzer der Usambarabahn, die Pflanzer, um deren Willen die Bahn gebaut worden ist, würden natürlich eine Tarifermässigung freudig begrüßen. Tatsächlich sind ja auch die Tarife bisher viel höher als auf der benachbarten Ugandabahn und anderen tropisch-afrikanischen 100 kg Güter zahlen für die 40 km von Tanga nach Muhesa 120 pesa, ein Stückgut also 66 Pfennig pro Tonnenkilometer. Würde aber auch eine Tarifermässigung von 1/8, also ein Satz von 44 Pfennig pro Tonnenkilometer eingeführt, so würde auch das den Plantagen bei ihren hohen Betriebskosten und den niedrigen Kaffeepreisen des Weltmarktes noch nicht viel helfen. Die Plantagen, die ja ganz auf den Kaffeebau eingerichtet und angewiesen sind, befinden sich seit zwei Jahren in schlimmer Krisis. Nachdem man durch langes Experimentieren viel verloren, haben sich, als man endlich aus den Erfahrungen sicherere Grundlagen zu gewinnen begann, widrigerweise neue tierische Schädlinge eingestellt.

die ungemein großen Schaden getan haben. Einige Besserung trat 1901 ein, die Arbeiterverhältnisse sind durch vermehrten Zuzug von Wanyamwesi und Wasukuma, die jetzt 4—5000 Köpfe stark im Akkord arbeiten, viel vorteilhafter für die Pflanzer geworden, und der Kaffeeexport hat sich von 3000 Zentner (1900) auf 3700 Zentner (1901) gehoben. Aber wenn es auch zehn- und zwanzigmal so viel wird, und sich damit auch der Bedarf der Plantagen entsprechend ausdehnt, so ist es doch immer noch eine kleine Transportmenge für eine Eisenbahn.

Der Übelstand ist, wie ich in einem Kapitel meines Buches "Der Kilimandiaro" (Berlin 1900) ausführlich dargetan habe, der. daß die Bahn jetzt auf ein viel zu kleines Gebiet. Ost-Usambara, angewiesen ist. Sie kann sich erst rentieren und dem Land wirklich Nutzen bringen, wenn ihre direkte Wirkungssphäre vergrößert wird und ihr durch die Ausdehnung anderer Kulturen mehr Export- und Importmengen zugeführt werden. Das aber kann nur geschehen erstens durch umfangreichen Anbau von Nähr-. Öl- und Faserpflanzen (Hirse, Mais, Erdnüsse, Sesam, Kokos, Agaven), von dem nach Klima und Bodenbeschaffenheit die künftige Entwicklung unserer Kolonie großenteils abhängt, im Großbetrieb und als Eingebornenkulturen im Niederland, und zweitens durch die Fortführung der Bahn zu einer bequemen Aufstiegstelle nach West-Usambara und seinem Plantagenland, d. i. zum Momboffüsschen. wodurch zugleich das hohe West-Usambara in kleinem Umfang für Europäer besiedelbar werden würde, was jetzt vor allem wegen der Verkehrsschwierigkeiten nicht möglich ist (auch nach den jüngsten Untersuchungen des kolonialwirtschaftlichen Komitees). Dann erst könnte Hoch-Usambara auch als Gesundheitsstation für tropenkranke Europäer eine große Bedeutung für unsere Kolonie erlangen.

Zum Mombostüschen fortgesetzt, wird die Bahn mit 128 km Länge immer noch so kurz sein, dass ihre Transportkosten dem Export von Massenprodukten kein Hindernis bieten. Über Mombo hinaus aber wird die Fortsetzung erst dann möglich sein, wenn das Gebiet bis zum Kilimandjaro hin nicht mehr eine so menschenarme Steppenwildnis sein wird wie heute, in der die etwas besser beschaffenen Bergstöcke Pareh und Ugueno nur kleine und Usambara gegenüber niedrige, ärmliche Inseln sind. Bis zum Kilimandjaro ist da nichts für eine Bahn zu holen und nichts durch eine Bahn auszurichten; der Kilimandjaro selbst aber ist ein zu kleines Gebiet, als dass er allein eine solche Bahnfortsetzung bezahlt machen könnte. Wir werden es darum nicht hindern können, dass das

Wenige, was er produzieren kann, der ihm nahen Ugandabahn bei Voi zusließen wird. Auch das wieder ausgetauchte Projekt, den Wasserweg des Pangani, der nach Lents Untersuchungen (Tagebuchberichte, 1894) von Buiko bis nahe an Klein-Aruscha immer für kleine Dampfbarkassen schiffbar sein soll, in Buiko an die Usambarabahn anzuschließen, wird schwerlich zum Ziele führen, weil das Flußbett im Oberlauf sehr eng und sehr gewunden ist und der Endpunkt der Schiffbarkeit immer noch eine gute Tagereise vom Fuß des Kilimandjaro entfernt ist. Zudem ist es mir höchst zweiselhaft, daß der Fluß zu allen Jahreszeiten genug Wasser für Dampfboote führt.

Ganz andere Aussichten bekäme die Usambarabahn, wenn die Goldfunde in Irangi, die so viel versprochen haben, sich bei den jetzigen Untersuchungen so abbauwurdig herausstellten, dass dort eine Minenindustrie ins Leben tritt. Dann wäre die Usambarabahn der gegebene Zugang und eine Fortführung von Korogwe nach dem in Luftlinie ca. 275 km entfernten Irangi durch die ganz ebene Steppe nur eine Frage der Zeit. Und kommt es gleichzeitig zu einer großen Entwicklung der Goldfelder am deutschen Südufer des Victoriasees, zu deren Erschließung ietzt die Ugandabahn viel beiträgt, so käme in dieser Zukunft auch eine Fortsetzung der Bahn von Irangi dorthin in Betracht. Etwas Besseres könnte jedenfalls der Usambarabahn und dem ganzen Norden unseres Schutzgebietes nicht zu teil werden. Solange jedoch diese Möglichkeit einer Goldindustrie nicht zur Wirklichkeit geworden. wird die Usambarabahn sich auf das küstennahe Gebiet beschränken müssen, dessen Namen sie führt, und auch da innerhalb der Entwicklung, die ich vorhin skizzierte, ihre Aufgabe erfüllen.

Tarif der Usambarabahn. Personenverkehr.
(1 Rupie = 64 pesa, 1 pesa = 2,2 Pfennig.)

|                    |   | Einfache Fahrt: |          |          |            |          |            | Hin- u. Rückfahrt: |      |          |          |
|--------------------|---|-----------------|----------|----------|------------|----------|------------|--------------------|------|----------|----------|
| Von Tanga<br>nach  |   | II. Kl.         |          | III. Kl. |            | IV. Kl.  |            | ll. Kl.            |      | III. Kl. |          |
|                    |   | Rp.             | pesa     | Rp.      | pesa       | Rp.      | pesa       | Rp.                | pesa | Rp.      | pesa     |
| km 7               |   | 2               | _        | _        | 48         | _        | 16         | 3                  | _    | 1        | _        |
| Steinbruch (11 km) |   | 2               | -        | _        | 48         | _        | 16         | 3                  | _    | 1        | _        |
| Pongwe (14 km) .   |   | 2               | -        | _        | <b>4</b> 8 | -        | 16         | 3                  | -    | 1        |          |
| Ngomeni (29 km).   |   | 4               | <b>—</b> | 2        | _          | -        | 32         | 6                  | -    | 3        | <b>—</b> |
| Muhesa (40 km) .   | ٠ | 6               | -        | 3        | _          | <b>—</b> | <b>4</b> 8 | 9                  | -    | 4        | 32       |

| Von Tanga<br>nach | pro 30 kg<br>pesa | pro 100 kg<br>pesa | Wagenladungen im Gewicht v<br>5000 kg   7000 kg   12 500<br>Rupies   Rupies   Rupie |    |     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| km 7              | 9                 | 30                 | 7                                                                                   | 15 | 27  |  |  |  |  |  |  |
| Steinbruch        | 9                 | 30                 | 14                                                                                  | 23 | 40  |  |  |  |  |  |  |
| Pongwe            | 12                | 40                 | 22                                                                                  | 30 | 54  |  |  |  |  |  |  |
| Ngomeni           | 24                | 80                 | 44                                                                                  | 60 | 108 |  |  |  |  |  |  |
| Muhesa            | 36                | 120                | 66                                                                                  | 90 | 160 |  |  |  |  |  |  |

Güterverkehr.

Für die Strecke Muhesa-Korogwe gibt es noch keinen amtlichen Tarif.

## 2. Die Ugandabahn.

Im Jahre 1886 wurden die deutsche und englische Interessensphäre an der ostafrikanischen Küste gegeneinander abgegrenzt; England erhielt die einst bedeutenden Küstenplätze Mombassa und Malindi. 1888 wurde die "Imperial British East Africa Company" gegründet, mit königlichem Freibrief ausgestattet und wählte Mombassa als Ausgangspunkt ihrer Tätigkeit. In das Jahr 1890 fällt dann der vielbesprochene deutsch-englische sogen. Sansibar-Vertrag, der die Inseln Sansibar und Pemba, das Küstensultanat Witu und die großen binnenländischen Reiche Uganda und Unyoro an England überließ. Damit war für die I. B. E. A. C. (Imperial British East Africa Co.) ein riesiges Arbeitsfeld gegeben.

Schon vor dem "Sansibar-Vertrag" hatte sie auf Veranlassung der englischen Regierung den Plan eines Bahnbaues nach dem Victoriasee aufgestellt, zu dessen Motivierung in einer für die englische Politik so bezeichnenden Weise angegeben wurde, dass eine solche Bahn das beste und auch billigste Mittel zur Unterdrückung des Sklavenhandels sei, da sie etwa 110000 £ pro anno billiger zu stehen komme als eine Flottenstation, die man anderenfalls gegen den Sklavenhandel unterhalten müsse. Als nun die mahdistische Bewegung unter Abdallah, dem zweiten Mahdi, immer weitere Kreise zog, auch nach Abessinien erfolgreich übergriff und den Bestand des für England so außerordentlich wertvollen Ägypten von Süden her gefährdete, da veranlasste die I. B. E. A. C. auf das Gutachten des Sir G. Molesworth die Aussendung einer Expedition unter dem Ingenieurkapitän Macdonald. welche die für einen Bahnbau von 1 m Spurweite geeignetste Richtungslinie erkunden sollte. Die Expedition war 1891-1892 unterwegs, hielt sich wegen der Terrainschwierigkeit hauptsächlich an den zum englischen Ostufer des Victoriasees führenden Karawanenpfad und vermaß die Höhen zunächst nur barometrisch. Vom Ausgangspunkt Kilindini bei Mombassa ging ihre Vermessungslinie durch die Wüsten und Steppen östlich am Kilimandjaro vorbei nach Kikuyu (2300 m), weiter in der ostafrikanischen Grabensenke entlang am Naivaschasee vorbei nach der Mau-Hochebene, von dort zum Nzoiafluß und mit diesem zur Berkeleybucht des Victoriasees. Diese rund 1000 km lange Bahnlinie glaubte Macdonald mit 43 500 Mark pro Kilometer bauen zu können, und so wurde sein Bericht 1893 dem Parlament vorgelegt. Aber ein neues von Sir Molesworth eingeholtes Gutachten ergab einen Voranschlag von 90 000 Mark pro Kilometer (außer den leichten ersten 160 km).

Unterdessen waren in Uganda Unruhen ausgebrochen, die 1894 zur Übernahme dieses Gebietes durch den Staat führten. übernahm der Staat auch Britisch-Ostafrika, unter Auflösung der I. B. E. A. C., und damit die Ausführung des Bahnprojektes auf Staatskosten, "vornehmlich aus politischen Gründen", wie das amtliche Deutsche Kolonialblatt (1899, Nr. 18) richtig sagt. Nachdem das Parlament 3 Mill. Pfund Sterling für den Bahnbau bewilligt hatte, begann Anfang 1896 der Oberingenieur Whitehouse mit seinem Stab die Vermessungsarbeiten von Mombassa aus. Erste und oberste Forderung war die möglichst schnelle Ausführung des Werkes; alle Massnahmen mussten sich dem unterordnen. Man unterschied daher von vornherein die Herstellung der "temporary line", provisorischen Bahnlinie, welche möglichst schnell mit den Schienen den See erreichen sollte, von der "permanent line", der definitiven Strecke, zu welcher dann die erstere allmählich ausgestaltet werden sollte. Für den Bau wurde die 1 m-Spur gewählt. nicht die in Britisch-Afrika vorwiegende Kapspur (1,067 m), weil man gleich damit rechnete, dass die Bahn sich auf die Erfahrungen und Einrichtungen der indischen Bahnen stützen müsse, die zu 40% die 1 m-Spur haben. Deshalb war auch wie in Indien ein kleinster Kurvenradius von 180 m vorgesehen. Die Stahlschienen sind 10 Yards (9,14 m) lang, wiegen 50 Pfund pro Yard (24.6 kg pro Meter) und ruhen je auf 14 Schwellen, die erst aus Holz gefertigt waren, jetzt meist aus gepresstem Stahl bestehen. Brücken sollten nicht mehr als 15 m hoch sein.

Mit Rücksicht auf die geforderte große Beschleunigung des Baues mußte man zunächst sehr oft von den Normen abweichen und sich provisorisch nach Möglichkeit behelfen. Die Brücken wurden dabei großenteils nicht in Stein- und Eisenkonstruktion, sondern in Holz ausgeführt, sogar die über den 500 m breiten Makupa-Meeresarm bei Mombassa war 1898, als ich darüberfuhr, noch aus Holz. Es gab zahllose viel zu scharfe Krümmungen und zu steile Steigungen, viele trockene Bachbetten wurden einfach auf der Sohle des Bettes hin durchquert, das Geleise wurde meist ohne Schotterlager direkt auf den Erdboden gelegt etc. Da sich die ohnehin nur in geringer Zahl vorhandenen Eingeborenen absolut unbrauchbar zur Bahnarbeit erwiesen, führte man in dische Kulis und indische Unterbeamte von dortigen Bahnen ein, was wegen des Verbotes der Ausfuhr indischer Arbeiter einen besonderen Parlamentsbeschluß erforderte.

1896 begann man mit 3948 Indiern, 1898 waren es 13000. Jeder Kuli bekam 12 Rupies Monatslohn, 1900 über 20000. also 56 Pfennig pro Tag, während man nur ca. 20 Pfennig veranschlagt hatte. Sie alle mussten genährt, gekleidet, behaust werden; ganze Städte von kleinen und großen grünen Waterproof-Zelten, jedes mit den Buchstaben U. R. (Uganda-Railway) gezeichnet, zogen sich am Bahnkörper entlang. Aufrechterhaltung der Ordnung und zum Schutz gegen feindliche Eingeborene wurden Polizeikorps geschaffen, für die Kranken (bis 15% des ganzen Personenbestandes!) wurden an den Hauptstationen Lazarette errichtet, für die Beamten Wohn- und Speisehäuser aus Wellblech gebaut etc. etc. Und alles für die Menschen und den Bahnbau Nötige wurde in regelmäßigem Transportdienst aus England und Indien herbeigeschafft, da es in Ostafrika nichts gab; ein Apparat wie für eine im Feld stehende Armee. Streiks in England, der in Südafrika ausgebrochene Krieg und andere Vorkommnisse verursachten zahlreiche Lieferungs- und Verkehrsstockungen, Malaria und Dysenterie dezimierten die indischen und europäischen Arbeitskräfte, und zu den vielen örtlichen Schwierigkeiten gesellte sich öfters schwerer Nahrungsmangel, da im Lande selbst sehr wenig wächst, und Wassermangel für Menschen und Maschinen. Bis Nairobi, 521 km weit, mussten die Maschinen mit Wasserwagen von Kilindini aus fahren, wo Kondensatoren aufgestellt waren.

Der Bahnbau selbst aber war oberhalb der Küstenterrasse bis Nairobi durch die allmählich zu 1660 m ansteigende Steppe leicht, schwierig durch das bergige Kikuyu mit starken Steigungen und Gefällen, noch schwieriger beim 450 m tiefen Abstieg in die ostafrikanische Grabensenke, wo eine mehrgliederige Drahtseilbahn erbaut werden musste, und beim Aufstieg aus der Senke zum Mauplateau (2520 m), von wo ein starkes Gefälle zum Port Florence an der Ogowebucht des Victoriasees hinabführt. Nur diese letzte Strecke weicht von der projektierten Macdonaldschen weiteren, aber leichteren Linienführung ab. In jeder Beziehung hatte man die Schwierigkeit des Werkes weit unterschätzt. Man hatte Schwierigkeiten erwartet wie bei den Bahnbauten im Sudan, in Rhodesien, in Nordwestindien, aber sie stellten sich so groß heraus wie bei der Kongobahn.

Trotz aller dieser Hemmungen schritt aber der Bahnbau in dem hohen Maß von durchschnittlich 13,6 km monatlich fort; im April 1897 hatte man 50 engl. Meilen vollendet, im April 1898 war man bei der 150., im März 1899 bei der 279., im November 1900 bei der 326., Februar 1901 bei der 476., Mitte Dezember 1901 bei der 583. Meile am Seeufer mit der Schienenlegung angelangt. In Luftlinie mißt die 583 engl. Meilen (935 km) lange Bahn nur 435 Meilen (700 km), so daß 235 km auf Kurven und Gradienten entfallen.

Seit Erreichung des Seeufers mit den Schienen sind die Arbeiten an der "permanent line" im Gang. Die Brücken werden, soweit es noch nicht geschehen, von amerikanischen Ingenieuren in Eisenkonstruktion ausgeführt, mit Stein- oder Stahlpfeilern bei 30 m größter Spannweite: Beschotterung wird wegen der tropischen Regengüsse auf der ganzen Linie mit ca. 6500 Mark pro Kilometer hergestellt. Die Holzschwellen werden durch Stahlschwellen ersetzt. und Holzschwellen, mit Kreosot imprägniert, werden nur da gelassen, wo Salzhaltigkeit oder andere chemische Bestandteile des Bodens das Eisen zu stark angreifen; auf der ganzen Linie werden die oft viel zu starken Kurven und Steigungen gemäßigt, auf den wüstenhaften Strecken, wie Voi-Mazeras. Wasserleitungen gelegt. und vieles andere mehr. Zudem werden in Kilindini und Port Florence mit großen Kosten umfängliche Hafenbauten errichtet. da der Hafen von Mombassa selbst zu eng und klippenreich ist und in Port Florence die Möglichkeit geschaffen werden muß, mit den Dampfern unmittelbar am Bahndamm anzulegen. Die in Port Florence ankommenden Passagiere werden dann direkt auf die beiden Doppelschraubendampfer übersteigen können, die die verschiedenen Stationen am See anlaufen. Ein Dampfer schwimmt seit Sommer 1902 auf dem See. Diese Schiffe haben 6 Fuss Tiefgang und sind 175 Fuss lang. Sie werden von Port Florence in einem Tag Entebbe, den Regierungssitz des Uganda-Protektorates, erreichen, so das Reisende in 24 Tagen von London nach Entebbe gelangen können, und das, wie bezeichnenderweise im Bericht des Kommandanten Whitehouse, der jüngst die Schifffahrtsverhältnisse des Sees untersucht hat, hinzugefügt wird, Truppen von Bombay in 16 Tagen nach Uganda — mögen es auch 8—14 Tage mehr sein, es ist immer noch schnell genug — gebracht werden können.

Wegen all dieser Ergänzungsarbeiten ist der volle Betrieb auf der "permanent line" nicht vor Ende 1902 zu erwarten. Diesem durch die Verhältnisse gebotenen Verfahren zufolge haben natürlich auch die Kosten den Voranschlag weit überschritten. 1895 hatte. wie oben erwähnt, das Parlament 3 Mill. & für den Bahnbau bewilligt, aber im Mai 1900 musste es weitere 1.93 Mill. & bewilligen, und damit ist die Rechnung noch lange nicht beglichen. Oberst Gracev schätzt in seinem Bericht von 1901 die Gesamtkosten der "permanenten Linie" inklusive rollendes Material auf  $5206\,000\,\mathcal{L}$ , also  $106\,358\,000\,$  Mark, was pro Kilometer  $113\,700\,$  Mark ergeben würde. Ende März 1901 betrugen die Bruttoausgaben  $4196150 \mathcal{L}$ , wovon  $2919841 \mathcal{L}$  auf den Bau,  $467655 \mathcal{L}$  auf das Betriebsmaterial, 397941 & auf die Verwaltung kommen, und im letzten Parlamentsetat (1902) sind 8505 £ pro mile (108440 Mark pro Kilometer) als Kosten genannt, aber es heisst, dass noch etwas nachkomme. Man wird daher nicht viel fehlgehen, wenn man nach den bisherigen auf der Ugandabahn gemachten Erfahrungen 115-120000 Mark endgültige Kilometerkosten annimmt.

Bei der Vollendung der "temporary line", dem Erreichen des Seeufers, hatte die Bahn rund 100 Lokomotiven, 180 Personenund 900 Güterwagen. Von allen diesen waren fast ein Drittel "second hand", gebrauchte aus Indien. Auch die neuen Wagen haben den indischen Typ und sind für Personenbeförderung sehr bequem eingerichtet. Die ganze Linie hat 41 Stationen (davon 8 ohne Wasser!), welche den Dienstbetrieb von 4-5 Zügen nach ieder Richtung innerhalb 24 Stunden erlauben; freilich fahren nicht so viele. An den Hauptstationen Mombassa, Makindu, Nairobi. Nakuru sind indische Ansiedelungen mit zahlreichen indischen Händlern entstanden. Nairobi z. B. hatte Anfang 1902 ca. 8000 Einwohner, aber weitaus die meisten Bewohner dieser neuen Ortschaften leben nur für die Bahn und von der Bahn; die Eingeborenen halten sich, soweit sie nicht direkt mit dem Bahnhetrieb zu tun haben, fern. Nur die in der Nähe der Bahn sitzenden Stämme betreiben etwas mehr Ackerbau und bekommen für ihre Produkte kolossale Preise, aber auf den Exporthandel und auf die Hebung der Landeskultur hat das noch gar keinen Einfluß.

Die ganze Strecke Mombassa-Port Florence, die früher eine 60-70 tägige Karawanenreise beanspruchte, wird jetzt mit einem durchgehenden Zug in 53<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden zurückgelegt. Im allgemeinen fahren die Züge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 16 Miles (25,6 km) pro Stunde, was für eine tropisch-afrikanische Schmalspurbahn schon eine recht gute Leistung ist. Die Maschinen feuern Kohlen, da das Brennholz wenig taugt und die Eingeborenen nicht zum regelmässigen Holzschlagen angehalten werden können. Kohlen kosteten 1901 (nach Gracev) an der Küste 52 Rupies pro Tonne, in Nairobi aber am Zentrum der Bahn schon 1031/4 Rupies. also pro Zugmeile 17 Annas = 0.93 Mark pro Kilometer. Später sind die Kohlenpreise in Kilindini auf 37 Rupies (51,8 Mark) pro Tonne gesunken, wodurch sich die Feuerungskosten pro Zugkilometer um ein Drittel billiger stellten. Immerhin sind sie noch so hoch, daß sie die Frachtsätze höchst ungünstig beeinflussen müssen; Beispiele nachher.

Die Passagierpreise betragen nach dem Tarif vom 15. November 1901 auf kurze Entfernungen in erster Klasse 3 Annas, in zweiter Klasse 11/2 Annas, in dritter Klasse 1/2 Anna pro mile (1 Anna = 88/4 Pfennig). Für 100 engl. Meilen zahlt man in erster Klasse 1.5.0  $\mathcal{L}$ , in zweiter Klasse 0.12.6  $\mathcal{L}$ , in dritter Klasse 0.4.2 \( \mathcal{L} \). Die ganze Fahrt von Mombassa bis Port Florence kostet in erster Klasse 7.6.0 \( \mathscr{L} \) (also 0.15 Mark pro Kilometer), in zweiter Klasse 3.13.0 £, in dritter Klasse 1.4.4 £. Rückfahrtkarten mit einmonatiger Gültigkeit haben den Preis von 11/8, die mit sechs Monat Gültigkeit den Preis von 11/2 einfachen Karten. Rindvieh wird zum Meilenpreis von 2 Annas befördert, aber auf der Gesamtstrecke Mombassa-Victoriasee für 4.17.4 \( \mathcal{L}\). Für Pferde, Esel, Schafe, Ziegen sind die Transportkosten billiger. Die Handelsgüter sind in fünf Frachtklassen eingeteilt. Bei Import zahlt die erste Klasse (Baumaterial, Lastwagen, Kohlen, Eisenwaren, Maschinen, Salz, Sämereien, Schiffsteile etc.) 2 1/8 Annas pro Tonnenmeile; die zweite Klasse (Bier. Baumwollwaren, Mehl, Häute, Grundnüsse, Mais, Fleisch, Hirse, Öl, Kartoffeln, Reis, Kautschuk, Rohzucker, Weizen, Stückgüter etc.) 31/2 Annas pro Tonnenmeile; die dritte Klasse (Perlen, Wollsachen, Bücher, Schuhwerk, Chemikalien, Kaffee, Kupferwaren, Sattelzeug, Möbel, Glaswaren, Leder, Matten, Seife, Gewürze, Tee, Weine etc.) 5 Annas pro Tonnenmeile: die vierte Klasse (Munition, Waffen, Pulver, Straußenfedern, Vogelbälge, Opium, Seide, Jagd-Meyer, Die Eisenbahnen im tropischen Afrika.

trophäen etc.) 1 Rupie pro Tonnenmeile; die fünfte Klasse (Elfenbein, Nilpferdzähne, Branntwein, Parfümerien) 1 <sup>2</sup>/<sub>8</sub> Rupie pro Tonnenmeile = 1,42 Mark pro Tonnenkilometer.

Für den küstenwärts ausgehenden Frachtverkehr besteht der Einheitssatz von 1 Anna pro Tonnenmeile = 5½ Pfennig pro Kilometer, doch sind von dieser Ermäßigung ausgenommen alle in Klasse vier und fünf genannten Güter und in Klasse zwei der Kautschuk, also die wertvollsten Handelsprodukte (Elfenbein, Kautschuk, Straußenfedern), wogegen die für den Bahnverkehr wichtigsten Massenerzeugnisse, wie Getreide, Bohnen, Kokosnüsse, Kokosöl, Grundnüsse, Häute, Mais, Hirse, Reis, Rohzucker, Kaffee, Gewürze, Matten, Tabak nur 1 Anna pro Tonnenmeile = 5½ Pfennig pro Tonnenkilometer zu bezahlen haben. Auf die ganze 935 km lange Strecke Port Florence—Mombassa ergibt dies für die Export-Massenprodukte eine Bahnfracht von 51,42 Mark pro Tonne.

Das scheint das Äußerste zu sein, was die Eisenbahn zugestehen kann. Der Tarif ist auch wirklich sehr niedrig im Vergleich zu den analogen Tarifen anderer afrikanischer Tropenbahnen. Es fragt sich aber immer noch sehr, ob unter diesen Umständen die genannten Massenprodukte im Exporthandel mit den gleichartigen Indiens konkurrieren können, wo die Frachtsätze nur 8/4 bis höchstens 21/8 Annas betragen gegenüber den von 1 Anna bis 12/8 Rupies auf der Ugandabahn. Bis Mitte 1902 war in dieser Richtung ein Wachstum des Exportes über Mombassa nicht zu bemerken. Nach den amtlichen englischen Angaben waren die Ein- und Ausfuhren in Britisch-Ostafrika 1899—1901 folgende: 1899/1900 Import 6 641 910 Rupies, Export 1 825 284 Rupies; 1900/1901 Import 6662131 Rupies, Export 1259385 Rupies. Im Jahr der Eröffnung der ganzen Bahnstrecke hatte also der Import um rund 20000 Rupies gegen das Vorjahr zugenommen, der Export aber war in derselben Zeit um 566 000 Rupies zurückgegangen, und zwar ist diese starke Abnahme vor allem durch Elfenbein und Kautschuk verursacht: der Elfenbeinexport ist von 1013881 Rupies 1899/1900 auf 620057 Rupies 1900/1901 gesunken, der Kautschukexport von 260728 Rupies auf 153976 Rupies. Seitdem ist nun aber in dem Finanzjahr 1901/1902 höchst bemerkenswerterweise der über Mombassa gehende Handel Britisch-Ostafrikas und Ugandas noch mehr gesunken. Nicht nur die Einfuhr hat sich auf 5229489 Rupies. also um rund 1433000 Rupies, vermindert, was sich aus der verringerten Materialzufuhr der nun fertigen Bahn erklärt, sondern auch der Export ist auf 1115923 Rupies gesunken, also um rund

144 000 Rupies gegen das Vorjahr; in den Ausfuhrartikeln hat sich Elfenbein wieder etwas gehoben (916 688 Rupies), aber Kautschuk ist von rund 154 000 Rupies auf 25 812 Rupies herabgegangen, Kopal beträgt nur 5909 Rupies, Häute, Hörner und dergleichen 58 010 Rupies, andere Waren 2936 Rupies, und nur Kopra aus dem nächsten Küstengebiet beläuft sich auf 106 568 Rupies. Auch die Einnahmen und Ausgaben Britisch-Ostafrikas sind gesunken; 1899/1900 Einnahme 69 770  $\mathcal{L}$ , Ausgabe 183 869  $\mathcal{L}$ , 1900/1901 Einnahme 64 749  $\mathcal{L}$ , Ausgabe 157 886  $\mathcal{L}$ . Und solchen Tatsachen gegenüber schreien chauvinistische Eiferer über den enormen Aufschwung, den der dortige Handel bereits infolge des beendeten Bahnbaues genommen habe!

Die Einnahmen der Ugandabahn selbst betrugen 1898 1555219 Rupies, die Betriebskosten (die aber nicht alle Ausgabeposten enthalten) 1426847 Rupies; 1899 die Einnahmen 3853081 Rupies, die Betriebskosten 3472387 Rupies. 1900 waren die Einnahmen aus der Personenbeförderung 226 000 Rupies, aus dem Gütertransport 5.14 Mill. Rupies, denen 5.25 Mill. Rupies Betriebskosten gegenüberstehen. Diese Einnahmen sind zu fünf Sechstel dem Import von Bedürfnissen der Beamten und Truppen Ugandas und Britisch-Ostafrikas zu danken, zu ein Sechstel dem Handel. Mitte 1901, kurz vor Erreichung des Seeufers, berichtete Oberst Gracev in einem amtlichen Bericht über den Verkehr auf der Bahn, dass der Passagierverkehr vorwiegend in indischen Händlern und Kulis, Karawanenträgern, Truppen und Beamten des Protektorates, aber sehr wenig Eingeborenen bestehe. "Der öffentliche Güterverkehr besteht hauptsächlich in Vorräten für das Protektorat. Konsumartikeln für die Arbeiter und Beamten der Eisenbahn, etwas Elfenbein und ein klein wenig Landesprodukten. Das Ganze beträgt nicht vier oder fünf Waggons täglich, und die Einnahmen von Passagieren und Gütern (worin also alles Obengenannte inbegriffen ist) übersteigen nicht 100000 Rupies monatlich. Nach Erreichen des Sees wird es wohl etwas steigen, aber viel ist für den Anfang nicht zu erwarten." Doch sind, wie Oberst Gracey weiter sagt: "die Rentierungsaussichten der Bahn in den nächsten paar Jahren nicht glänzend, da Berechnungen zeigen, dass selbst dann, wenn nur ein Zug täglich in jeder Richtung fährt, die Unkosten doch nicht viel weniger als 200 000 \( \mathscr{L} \) betragen werden. die Einnahmen aber in nächster Zukunft nicht mehr als 100 000 L. so dass die Regierung 1902/1903 jährlich 100 000  $\mathscr{L}$  wird aufbringen müssen. Diese werden sich vielleicht 1910 auf nichts vermindert haben, und dann wird man wohl eine geringe Verzinsung des aufgewendeten Kapitals erwarten dürfen." Am Ende fügt Oberst Gracey hinzu: "Der Wert der Ugandabahn kann aber nicht nach dem unmittelbaren Rentieren der Kapitalanlage berechnet werden, da es ohne die Bahn unmöglich wäre, für längere Zeit die Gebiete am Oberlauf des Nil zu halten" u. s. w.

Hier haben wir also die Erklärung, dass es den Engländern der Ugandabahn vorwiegend a n f Schaffung eines Mittels ankam, ihre Herrschaft über die Länder am Oberlauf des Nil aufrechtzuerhalten. Und dieselbe Erklärung gibt der oberste Beamte des Uganda-Protektorates, Sir Harry Johnston. In seinem Verwaltungsbericht (1901) fragt er sich bei Aufzählung der hohen Verwaltungsund Bahnbaukosten, welche "Rechtfertigung" es für diese Ausgaben gebe, und warum England Uganda halte, und kommt zu der Antwort: "Wir haben ein ganz besonderes Interesse an der Wohlfahrt Ägyptens, weil dieses Land gegenwärtig eine so wichtige Station auf dem Weg nach Indien ist." Uganda aber ist mit dem großenteils schiffbaren Nillauf der natürliche Oberteil Ägyptens und wäre. wenn im Besitze einer anderen Macht, die schwerste Bedrohung der englischen Herrschaft in Ober- und Unter-Ägypten und eine eminente Gefährdung des Weges nach Indien. "Daher," sagt Johnston, "ist der Besitz der Kontrolle über das Uganda-Protektorat und über das Britisch-Ostafrikanische Schutzgebiet erfordert durch unsere Fürsorge für die politische Zukunft Indiens."

Das ist der eine und vornehmlichste Grund des Baues der Gegenüber den in unseren kolonialen Kreisen vor-Ugandabahn. herrschenden Anschauungen habe ich von Anbeginn den Standpunkt vertreten, dass die Bahn nicht zur "wirtschaftlichen Erschließung" Britisch-Ostafrikas, Ugandas und des Seengebietes gebaut wurde, sondern dass sie in erster Linie politischen Zielen dienen soll, die außerhalb dieser Gebiete liegen. Uganda ist mit seinen Nachbarstaaten der Seenregion zwar sicherlich eins der wertvollsten Länder Mittelafrikas, mit einer ziemlich dichten, intelligenten Bevölkerung von relativ hoher Negerkultur, aber auch seine natürliche Ausstattung steht sehr weit hinter jener der asiatischen und amerikanischen Tropenländer zurück und, von dem nächsten Verschiffungshafen seiner Produkte durch das 1000 km breite, größtenteils aus gänzlich unproduktiven Steppen und Wüsten bestehende Britisch-Ostafrika getrennt, kann es auch bei sehr billigen Bahnfrachten seine Erzeugnisse — wenn sie nicht hohen Wert haben, wie Kautschuk, Elfenbein, Edelmetalle — nur schwer auf den Weltmarkt bringen. Selbstverständlich wird Uganda mit seinen Nachbarländern der Bahn allmählich wachsende Frachtmengen zuführen, aber wegen der gegenüber anderen Tropenländern geringen Produktionskraft und wegen der großen Küstenferne können jene allein mit ihrem Gegenwert als Import nimmermehr einen so kostspieligen Bahnbau und -betrieh lohnen.

Weshalb also hat England die Bahn gebaut? Der Bau wurde. wie oben bemerkt, unternommen, als der Mahdismus von neuem mächtig anschwoll und immer weitere Gebiete in den mittleren Nilländern eroberte. Dieser erste Anlass, die Freihaltung der mittleren Nilländer, ist auch heute, nach der Niederwerfung der Mahdisten, noch der oberste Daseinsgrund der Bahn; denn nur wer das obere Nilgebiet in sicherem Besitz hat, kann die mittleren Nilländer beherrschen. Englands Nilpolitik ist, wie Englands gesamte Politik, eine Politik der wirtschaftlichen Beherrschung. Für den Imperialismus des Gelderwerbes setzt England seine ganze Macht mit rücksichtsloser Energie und mit erstaunlicher Einmütigkeit seiner ganzen Bevölkerung ein. Indem der Staat dieses Gewinnstreben des gesamten Volkes zur Richtschnur seines mit allen seinen Machtmitteln unterstützten Vorgehens macht, wird eben das britische Erwerbsinteresse zur britischen Staatspolitik. Diese Politik des Erwerbes und Handels vollzieht sich nach weit umspannenden, jedes Für und Wider gründlich abwägenden Plänen. Dem Erwägen folgt meist unmittelbar das Wagen; oft gehen auch beide zusammen. Derartig planvoll und schnell im Vorgehen ist auch die britische Politik im nördlichen und mittleren Ostafrika. von Ägypten bis Mombassa. Englands Hauptreichtums- und Machtquelle ist Indien. Zur Sicherung Indiens gehört aber unbedingt die Beherrschung des Suezkanals, und diese ist ohne den Besitz oder doch die Besetzthaltung Ägyptens unmöglich. Der Beherrscher des Suezkanals beherrscht aber auch anderen gegenüber die Weltstrasse nach Asien und hat damit ein ungeheures Machtmittel in der Hand.

Abgesehen von dieser Bedeutung Ägyptens für England ist jedoch Ägypten auch an sich ein brillantes Geschäft für den britischen Okkupator. In dem Maße wie ihm die Beseitigung der jahrhundertelangen mohammedanischen Mißwirtschaft gelingt, wirft die schier unerschöpfliche Produktionskraft Ägyptens Gewinn ab, und die kolossalen Anlagen englischen Kapitales tragen ebenso

riesige Zinsen. Noch aber ist einer der Hauptzuffüsse des vormaligen Reichtums Ägyptens größtenteils verstopft: der Sudanhandel. Schon um diesen wieder in Blüte zu bringen, mußte England alles zur Wiederöffnung des mittleren Nil aufbieten, und nachdem es endlich die Mahdisten besiegt hat, scheut es keine Mühen und Kosten, um den mittleren Nil schiffbar zu machen und in eine billige Wasserstraße zu verwandeln. Außerdem sieht sich aber England zur Wiederöffnung und Beherrschung des mittleren Nil auch gezwungen durch die Nachbarschaft Abessiniens und der dort in einer für Englands Interessen in bedenklichem Maße wachsenden französisch-russischen Einflüsse, die, gestützt auf das vortreffliche abessinische Heer, zu einer furchtbaren Gefahr für Englands ägyptische Herrschaft werden könnten. Der Vorgang von Faschoda hat gezeigt, was dort für England auf dem Spiele steht. Also unter allen Umständen muß England die Vorherrschaft im mittleren Nilgebiet aufrecht erhalten. Von Norden aus alle in kann aber der Mittelnil nicht beherrscht werden. muss den Engländern auch von Süden her offenstehen, um den Abessiniern und der eventuell wieder auflebenden Mahdibewegung den Rückhalt an den Obernilländern zu entziehen. Darum muß England Uganda im Besitz halten, und hierzu braucht es die Ugandabahn.

Ferner ist nicht zu übersehen, dass die Ugandabahn für England von strategischer Bedeutung dadurch ist, dass bei Kriegszeiten, wenn etwa durch den Feind der Suezkanal unpassierbar gemacht und die Strasse von Perim gesperrt wäre, auf dem Landweg Truppen von Ägypten nach Indien via Nil-Uganda-Mombassa geschafft werden könnten. Freilich gehört dazu eine sehr viel bessere Schiffbarmachung des Nil bis nach Uganda, da die britischen Truppen, wie die Erfahrungen gelehrt haben, in ihrer Schwerfälligkeit und Verwöhnung nicht so leicht durch das tropische Mittelund Obernilgebiet nach der Ostküste bewegt werden können wie tropengewöhnte indische Truppen von der Ostküste nach dem Obernil. Allein kann der Landweg Ägypten-Uganda-Mombassa ein gefährdetes Indien nicht entsetzen, denn das Heil des englischindischen Imperiums liegt auf dem Wasser, auch wenn in einem Krieg der Seeweg nach Indien notgedrungen einmal ums afrikanische Südkap führen müste; aber zur Unterstützung des weiten Seeweges um das Kap der guten Hoffnung kann der ganz durch englischen Herrschaftsbereich führende ostafrikanische Landweg doch von größter Bedeutung werden.

Schließlich hat die Ugandabahn eine wichtige Beziehung zu Britisch-Indien insofern, als sie die indische Einwanderung nach Britisch-Ostafrika und Uganda ermöglicht, die von den Engländern in Aussicht genommen ist. Sir Harry Johnston sagt hierüber in seinem genannten Bericht: "Mit Rücksicht auf unser indisches Reich sind wir gezwungen, der britischen Kontrolle einen großen Teil Ostafrikas vorzubehalten. Indischer Handel, indische Unternehmungslust und Auswanderung verlangen einen geeigneten Auslaß (outlet). Ostafrika ist und sollte von jedem Gesichtspunkt aus sein: das "Amerika des Hindu"."

Indiens ungeheurer Menschenüberfluss braucht eine Ableitung zur Sanierung der inneren Zustände Indiens, mit denen England nicht fertig wird. Kann der indischen Auswanderung und damit dem indischen Handel ein Abflus nach Britisch-Ostafrika und Uganda gesichert werden, so wird Indien erleichtert, ohne dass die Auswanderer in nicht-britischem Gebiet für England verloren gehen. und Britisch-Ostafrika erhält zugleich das Allerwichtigste, was es braucht: Menschen. Uganda selbst hat allem Anschein nach Bewohner genug: aber das menschenleere, von der Ugandabahn in zwei Drittel ihrer Länge durchschnittene Ostafrika bedarf der arbeitsamen, bodenbauenden, farbigen Besiedler, um sich aus seiner ietzigen Wertlosigkeit erheben zu können. Aus den von der Natur begünstigteren, ziemlich dicht bewohnten innerafrikanischen Ländern kann man die Eingeborenen nicht in so großen Mengen wegnehmen, dass sie den menschenarmen Gebieten wirklich nützlich werden könnten: denn erstens liegt der Wert iener innerafrikanischen Länder gerade mit in ihrer relativ dichten Bevölkerung, und zweitens wäre es eine schlechte Bevölkerungspolitik, große Menschenmengen aus besseren Landstrichen zwangsweise in schlechte, wie Britisch-Ostafrika, zu verpflanzen, wo sie einen ungewohnt schweren Existenzkampf führen müssen. Darum ist die Herbeiziehung indischer, aus ähnlich schlechten Landstrichen Indiens durch die dortige Übervölkerung herausgedrängter Ackerbauer das weitaus zweckmässigste Mittel.

Auch Oberst Gracey betont in seinem Bericht wiederholt die Notwendigkeit, Ackerbauer aus dem indischen Punjab herüberzubringen, von wo sie ihre Methoden künstlicher Bewässerung auf den dürren Boden Britisch-Ostafrikas übertragen und dadurch das Land nutzbar machen könnten. Freilich ist es in vielfacher Hinsicht zweifelhaft, ob die indische Besiedelung praktisch in so großem Umfang ausführbar ist, daß dadurch das Land auch für

europäische Kolonisations- und Handelszwecke auf eine wesentlich höhere Stufe gehoben werden könnte. —

Ich habe von der Ugandabahn verhältnismäßig ausführlich gesprochen, weil wir aus ihr für unsere eigenen ostafrikanischen Bahnpläne viel lernen können, und weil auf sie wie auf die Kongobahn ganz besonders hingewiesen wird, wenn man für unser ostafrikanisches Schutzgebiet die Notwendigkeit einer großen, bis zum Tanganyikasee reichenden Zentralbahn motivieren will. Wie viel oder wie wenig beide Bahnlinien einander ähneln, wie viel oder wie wenig der Verkehr des deutschen Schutzgebietes durch die Ugandabahn gefährdet ist, haben wir bei Besprechung der deutschen Eisenbahnprojekte gesehen.

# VII. Die Bahnen im mittleren Nilgebiet und Abessinien.

## 1. Ägyptischer Sudan.

Im englisch-ägyptischen Herrschaftsbereich gehört die Bahn, die von Wadi Halfa am mittleren Nil durch Nubien nach Chartum geht und im Norden über Korosko Anschluß an die oberägyptische Bahnlinie bei Assuan haben wird, der Tropenzone an. Diese ägyptische Sudanbahn Wadi Halfa—Chartum (Halfijeh) ist eine Militärbahn. Sie ist von der englischen Armee beim Vordringen gegen die Mahdisten als strategisches Werkzeug gebaut worden und hatte, wie der ganze Mahdifeldzug, den politischen Zweck, das Imperium Englands über das riesige Handelsgebiet des östlichen Sudan zu stützen und nicht nur den europäischen Mitbewerbern (Frankreich, Kongostaat, Italien), sondern auch dem gefährlich erstarkenden abessinischen Nachbar ein überlegenes Machtmittel entgegenzustellen. Also ein Anlaß und ein Ziel, wie es ganz ähnlich der Ugandaeisenbahn (S. 148) zugeschrieben werden muß.

Die Bahn umgeht die natürlichen Hindernisse des mittleren Nil, dessen fünf Kataraktenstrecken zwischen Wadi Halfa und Chartum die Beförderung des englischen Heeres auf dem Nil selbst ganz unmöglich gemacht hätten, und durchschneidet auf dem kürzesten Weg die nubische Wüste zwischen Wadi Halfa und Abu Hamed, von wo sie am Nilufer entlang nach Chartum läuft resp. nach Halfijeh, das Chartum gegenüber auf dem nördlichen Ufer des Blauen Nil liegt. In Chartum beginnt die Schiffbarkeit des Stromes wieder, der weite, offene, vielverzweigte Weg in den Sudan, West-Abessinien und die oberen Nilländer.

Die Zweiglinie nach Dongola wurde im Feldzug ebenfalls

zur Überwindung zweier Kataraktenstrecken ausgeführt und dient der Vorhut gegen Darfur und seine französische Nachbarschaft; die andere Seitenbahn Berber—Suakim, die etwa 60 km weit von Suakim aus im Bau ist, sichert den Verkehr dieser alten, kürzesten Verbindung zwischen Rotem Meer, Mittelnil und Sudan dem Hafen Suakim, der seit 1899 englisch ist, erleichtert sehr die Truppenbewegungen und kontrolliert die Pilgerscharen, die seit Jahrhunderten aus dem ganzen mohammedanischen Sudan diesen Weg nach Dschidda—Mekka und zurück wandern. Auch ist sie nach dem Zeugnis Slatin Paschas von großer Wichtigkeit für die Zufuhr von Kohlen nach dem Mittelnil, dessen Holzbestände für den Dampferbedarf bereits rar werden. Eine dritte Zweiglinie, vom Nil (wahrscheinlich Berber) nach Kassala, das, von den Italienern den Engländern überlassen, ein wichtiger Stützpunkt gegen das nördliche Abessinien ist, dürfte nicht lange auf sich warten lassen.

Dass aber von Chartum den Nil hinauf die Bahn ins zentrale Afrika fortgesetzt werde, wie die Gläubigen des Rhodesschen Kap-Kairo-Projektes immer noch annehmen, hat nach so manchen anderen verständigen Deutschen und Engländern kurzlich auch der beste Kenner des Ostsudan, der im englisch-ägyptischen Generalstab stehende Slatin Pascha, als eine Torheit zurückgewiesen. Er sagt: "Eine Bahnfortsetzung von Chartum nach Süden wäre nur eine Geldverschwendung. Ohne immensen Kapitalaufwand wäre eine Bahn von Chartum nach Uganda nicht auszuführen, und während der Regenzeiten würden unter allen Umständen so viele Unterbrechungen eintreten, das eine Bahn tatsächlich unbrauchbar wäre."

Sind es also zunächst politisch-militärische Gründe, welche die Engländer diese zusammen 1254 km (Ende 1900) langen Sudanbahnen bauen ließen, so wird sich doch natürlich der Handel ihrer bedienen, soweit er es nicht billiger und der Preisbestimmung seiner Waren vorteilhafter findet, die Kataraktenstrecken des Nil auf den alten Wegen zu umgehen und im übrigen die schiffbaren Stromteile zu benutzen. Für den Transport der meisten Sudanprodukte nach Ägypten wird das immer noch ein wesentlich billigeres Verfahren sein als die Beförderung auf der von Chartum (Halfijeh) nach Wadi Halfa 930 km langen Eisenbahn, geschweige denn auf der ganzen, mehr als noch einmal so langen Bahn von Chartum nach Kairo, wenn die ganze Linie einmal ausgebaut sein, also die jetzt noch bahnlose Strecke von Wadi Halfa nach Assuan einen Schienenweg erhalten haben wird. Jetzt wird

der Verkehr zwischen diesen beiden Plätzen durch Nildampfer besorgt, welche Anschluss an die Postzüge der beiden Bahnlinien haben.

Der Bau der ägyptischen Sudanbahn begann 1896 mit dem Vormarsch des englischen Heeres, als die Niederlage der Italiener durch die Abessinier bei Adua ihre bedenklichen Folgen auch im Niltal fühlbar machte. Jetzt endlich raffte sich England zur Wiedereroberung des seit 1884 dem Mahdismus preisgegebenen Sudan auf, und dass das schwere Werk in drei Kampagnen gelang, ist mit in erster Linie dem schnellen Bau der Eisenbahn zu verdanken. Im Sommer 1898 eroberte Kitchener Omdurman-Chartum, und die Bahn folgte dicht darauf, da die Armee gänzlich auf sie angewiesen war. Die Bahn ist unter Leitung der englischen und indischen Ingenieurtruppen und größtenteils von ihnen gebaut. Sie ist eingeleisig und hat die Kapspurweite von 3½ Fuss (1,067 m), während die ägyptischen Staatsbahnen die Normalspur (1.435 m) haben. Die Bahnausführung erfolgte mit der denkbar größten Geschwindigkeit, obwohl in den Wüstenstrichen bisweilen viele Kilometer eben vollendeten Schienenweges durch Sandstürme vernichtet wurden, und obwohl auf der Strecke zwischen dem Athara und Chartum die schweren Regenfälle dieser Zone den Bahnkörper oft weithin zerstörten. Letzteres geschieht auch jetzt noch in der Regenzeit.

Im Januar 1900 konnte bereits die ganze Linie Wadi Halfa—Chartum dem öffentlichen Verkehr übergeben werden, so dass auf die Summe von 930 km eine Bauzeit von 3½ Jahren oder 220 km jährlich entfällt. Das ist eine im tropischen Afrika unerhörte Baugeschwindigkeit, die sich hier nur aus dem Zwang des Krieges und aus der äußersten Vegetationsarmut des Steppen- und Wüstenbodens erklären läst. Die Bahn hat verhältnismäßig sehr wenige Kunstbauten; der bedeutendste ist die 400 m lange Eisenbrücke über den Atbara, ein amerikanisches Werk. Amerikanischer Herkunft sind auch die Mehrzahl der Lokomotiven und Wagen. Die Kosten des Bahnbaues sind leider unbekannt, da sie in den Kriegskosten mitverrechnet worden sind; jedenfalls sind sie ganz außerordentlich hoch.

Zwischen Kairo und Assuan läuft täglich ein Expresszug in jeder Richtung, 880 km in 22 Stunden, von Assuan nach Wadi Halfa (360 km) fahren die Nildampfer 2½ Tage, und von Wadi Halfa nach Chartum (Halfijeh) braucht der Express, der im Winter zweimal, im Sommer einmal wöchentlich in jeder Richtung fährt, 26 Stunden für 930 km.

Die Bahn wird voraussichtlich stets Zuschüsse brauchen. Aber wenn sie sich auch nicht selbst bezahlt macht, was gewiss niemand erwartet hat, ist sie doch mittelbar eine höchst produktive Anlage, da sie den Engländern die Herrschaft im östlichen Sudan sichert.

### 2. Französisch-Somaliland und Abessinien.

Auf der Ostseite des afrikanischen Festlandes hatten in der einzigen französischen Kolonie, Côte des Somalis, die Franzosen die Konzession zum Bau einer Bahn vom Hafen Djibuti nach der abessinischen Grenze an eine Kompanie erteilt, welche 1894 durch Vermittlung des abessinischen Staatsministers Ilg, eines Schweizers, vom Kaiser Menelik das Monopol des Bahnbaues im südlichen Abessinien, besonders von Adis Harar nach der Landeshauptstadt Adis Abeba und eventuell weiter nach dem Nil, erhalten hat. Die Linie Djibuti—Adis Harar—Adis Abeba wird den Hauptverkehr des aussichtsreichen Abessinien nach dem französischen Hafen ableiten, den Einfluß, den England von allen Seiten auf Abessinien anstrebt, lahmlegen helfen und die wirtschaftliche Erschließung Äthiopiens, der Gallaländer und der Kaffa-Hochebene vollenden.

Die Gesellschaft "Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens", die 1896 mit einem Kapital von 18 Mill. Frank gegründet ward, war 1897 energisch ans Werk gegangen und hatte durch andere Unternehmer Ende 1900 die Schienen bereits bis an die abessinische Grenze gelegt. Im Mai 1901 wurden die ersten 157 km (bis Las Harat) dem Betrieb übergeben, im Dezember 1901 die Strecke bis Adagalla, 201 km, befahren. Am 1. August 1902 wurden die Güter per Bahn bereits bis Mello (247 km) befördert, und vor Ende 1902 wird die 296 km lange Linie Djibuti-Adis Harar (Neu-Harar am Ahmarberg) eröffnet werden. Darauf wird man sich sofort an den Bau der zweiten, ca. 450 km langen Linie Adis Harar—Adis Abeba (mit 80 km langer Zweigbahn von Adis Harar nach Harar) machen, und von dort gedenkt man eine Linie über Gondar nach dem Sudan, eine andere nach Kaffa zu führen.

Die Linie Djibuti—Adis Harar ist eingeleisig, mit 1 m Spurweite. Die 10 m langen Schienen sind aus Stahl und wiegen 20 kg pro Meter. Die 27 kg schweren Schwellen sind ebenfalls stählern. Die nötigen Arbeiter hat man an Ort und Stelle anwerben können, während für die Spezialarbeiten Italiener und Griechen verwandt

werden. Die Hauptunternehmer führen die Arbeiten nicht direkt aus, sondern vergeben sie in Teilstrecken von einigen Kilometern an Akkordunternehmer (meist Italiener und Griechen, selten Franzosen), denen sie die nötigen Werkzeuge und Maschinen liefern. Kunstbauten sind zahlreich. Die Fracht beträgt bei Bergfahrt 25 Rupies für die "Kamellast" von 250 kg, also 100 Rupies pro Tonne, bei Talfahrt 14 Rupies für die "Kamellast". Den Waren, welche über das französische Gebiet eingeführt werden, gewährt die Bahn besondere Vergünstigungen, was natürlich den über das englische Zeilah gehenden Handel stark beeinträchtigt. 1901 sind bereits 3378 Tonnen zahlender Güter und 3481 Reisende auf der Bahn befördert worden.

Ehe der Bahnbau aber so weit gedieh, wie er heute ist, hatte er schwere Hindernisse zu überwinden. 1901 geriet die Kompanie in finanzielle Schwierigkeiten - sie hatte die Kosten. wie immer, unterschätzt - und fand nur bei englischen Gesellschaften Unterstützung, die unter der Bedingung Kapital gaben. dass sie Sitz und Stimme im Verwaltungsrat bekämen, und dass der Djibuti benachbarte englische Hafenplatz Zeilah an die Hauptlinie angeschlossen würde. Bald war von den 28000 Aktien der französischen Bahngesellschaft fast die Hälfte in englischem Besitz. Es lag auf der Hand, wo England hinauswollte. Gewann England das Übergewicht in der Bahngesellschaft, so verlegte es den Schwerpunkt des Unternehmens und des Verkehrs nach dem englischen Zeilah und stellte Djibuti und die ganze französische Kolonie kalt. Im Norden, im Westen und Süden hat England bereits Abessinien umklammert. Bekam England auch noch die Harar-Bahn in seine Hand, so beherrschte es auch die wichtigste östliche Ausgangspforte des Negusreiches, das außer Deutsch-Ostafrika allein noch der Verwirklichung eines großen englisch ostafrikanischen Imperiums ein mächtiges Hindernis entgegenstellt.

Diesmal aber griff der französische Kolonialminister ein. Er legte im Februar 1902 der Kammer einen Gesetzentwurf vor, wodurch der Bahngesellschaft eine jährliche Subvention von 500000 Frank auf 50 Jahre bewilligt werden sollte, und wirklich haben Kammer und Senat bereits im April 1902 diese Subvention bewilligt. Auf Grund dieser Garantie nahm nun die Gesellschaft zunächst eine Anleihe von 12 Mill. Frank auf, wovon 3 Mill. Frank zur Rückzahlung der von dem englischen Konsortium aufgenommenen Kapitalien verwandt werden, während mit den übrigen

9 Mill. Frank der Bahnbau fortgesetzt wird. Damit ist der englische Plan, sich die Linie und mit ihr den beherrschenden Einfluß auf Abessinien zu sichern, gescheitert. Das englische Zeilah, das bis vor kurzem den weitaus größten Teil des abessinischen Handels vermittelte, hat einen sehr beträchtlichen Rückgang erfahren. Von 375 900 £ 1898/1899 ist der Export auf 293 700 £ 1900/1901 gesunken, der Gesamthandel im gleichen Zeitraum von 748 400 £ auf 661 200 £. (Journal of the Chamber of Commerce, London 1902).

Man rüstet sich aber in englischen Unternehmerkreisen, dem abessinischen Gebiet von dem weiter südöstlich als Zeilah in Britisch-Somaliland gelegenen Hafenplatz Berbera aus durch eine Bahnlinie beizukommen. Kurz nach dem Friedensschluß in Pretoria. der England wieder für andere als südafrikanische Aufgaben freigab, hat sich ein Syndikat gebildet, das den Bau einer von Berbera bis in die Nähe Harars führenden, ca. 350 km langen Schmalspurbahn ins Auge gefasst hat, das nötige Kapital auf  $750\,000\,\mathcal{L}$  (15000000 Mark) veranschlagt — wohl nur die eigentlichen Baukosten, denn für das Ganze wären 41 000 Mark pro Kilometer viel zu wenig - und von der britischen Regierung eine 3 % oige Garantie verlangt hat. Die Regierung ist dem Proiekt geneigt, bekommt doch dadurch die Kolonie Britisch-Somaliland eine nicht nur den Grenzstreifen (wie beim Projekt Zeilah-Harar) durchschneidende, sondern das halbe Kolonialgebiet durchziehende Bahnlinie, Mit Bezug auf Abessinien wird sie freilich der viel kürzeren französischen Linie Djibuti-Harar kaum Konkurrenz machen können. Der im Sommer 1902 gemachte Versuch der Engländer, den Negus Menelik gegen die Franzosen und ihre Bahn aufzuhetzen, ist misslungen, nachdem Russland mit drohendem Ton die Solidarität der französischen und russischen Interessen auch in Abessinien verkündete.

Wie wichtig die Linie Djibuti – Harar für den Verkehr werden muß, erhellt schon daraus, daß in der halbjährigen Handelssaison von Oktober 1899 bis April 1900 die Einfuhr nach Abessinien über Harar sich auf ca. 16 Mill. Frank belief, während der Wert der Ausfuhr Abessiniens über Harar ca. 11½ Mill. Frank betrug, darunter allein Gold für ca. 2300000 Frank und Kaffee für fast 4 Mill. Frank. Fügt man zu den natürlichen Reichtümern des Landes die geographisch und klimatisch außerordentlich mannigfaltige Gestaltung des Gebietes, die für afrikanische Verhältnisse ziemlich dichte Bevölkerung von etwa 4 Millionen auf 540000 qkm, die hoch über den Negerkulturen stehende Zivilisation, die staat-

3. Eritrea. 159

liche Festigung, die geordnete Verwaltung etc., so kann man sich kaum günstigere Vorbedingungen für eine Eisenbahn in den afrikanischen Tropen denken als dort.

#### 3. Eritrea.

In der italienischen Kolonie Eritrea gab es bisher nur die 26.9 km lange 1 m-Schmalspurbahn von Massaua über Monkullu nach Saati: abgesehen von der ganz bedeutungslosen kleinen Küstenstrecke Abdelkader-Arkiko. Saati liegt 145 m hoch auf einer Vorstufe des abessinischen Hochlandes und vermittelt den Verkehr von Massaua hinauf zu dem den Italienern gehörenden Randgebiet Hoch-Abessiniens, wo das 2330 m hoch gelegene Asmara jetzt Regierungssitz der Kolonie Eritrea ist. Von dort geht die Hauptverkehrsstraße über die italienische Grenze nach Adua ins abessinische Gebiet, was dieser Route neben ihrer großen Handelswichtigkeit auch eine hohe politische Bedeutung gibt. Es ist darum natürlich, dass die Italiener, nachdem sie sich von den Schicksalsschlägen des Jahres 1896 erholt hatten, und nachdem sie gesehen. wie energisch die Franzosen von Diibuti aus mit ihrem Bahnbau dem südlichen Abessinien zu Leibe gingen, sich zur Fortsetzung der Bahnlinie Massaua-Saati nach dem abessinischen Hochland hinauf entschlossen.

Unter Leitung des Ingenieurs Gregolatti ist der neue Plan auf Kosten der Kolonie ausgearbeitet und die Bahn bereits 8 km weit von Saati bis Mai Atal verlängert worden. Von dort will man den Bau in drei Teilstrecken bis Asmara ausführen: 1) Mai Atal-Ghinda 35 km, 2) Ghinda - Nefasit 35 km, 3) Nefasit-Asmara 45 km; im ganzen also 115 km resp. von Massaua 150 km. Die Baukosten sind auf 25 Mill. Lire, also auf rund 217 000 Lire pro Kilometer veranschlagt, was in Anbetracht der großen technischen Schwierigkeiten keineswegs zu hoch bemessen erscheint: hat doch die Bahn von Saati bis nach Asmara auf 47 km Entfernung in Luftlinie rund 2200 m Höhenunterschied zu überwinden, wodurch sich die Bahnlinie als echte Gebirgsbahn in zahlreichen Serpentinen auf 123 km in die Länge zieht. Die größte Steigung beträgt 30:1000, der kleinste Kurvenradius 80 m. Die Spurweite ist 1 m, wie auf der Strecke Massaua-Saati. Dass der Bau, wie ausgemacht, in drei Jahren vollendet sein wird, ist bei so schwierigen Terrainverhältnissen höchst unwahrscheinlich. Eine spätere Weiterführung der Bahn von Asmara über Adi Ugri (italienisch) nach Adua (abessinisch) ist bereits in Aussicht genommen.

Die Bahn wird den Italienern nicht nur die Ausnutzung des küstennahen, aber 2000 m über der Küste gelegenen besten Teiles ihrer Kolonie, wo ein kühles Klima viele Vorteile gewährt, ermöglichen, sondern auch den Verkehr zu und aus der ganzen Nordhälfte des abessinischen Reiches über Massaua leiten, in analoger Weise, wie die Südhälfte Abessiniens über die französische Bahn nach Djibuti ausmündet. Kaiser Menelik läfst dem italienischen Bahnbau alle Förderung angedeihen, weil ihn diese Linie unabhängig von dem drohenden Monopol der Franzosen macht, wie er auch die Fortsetzung der Telegraphenlinie von Asmara (das schon seit einem Jahrzehnt mit Massaua in Verbindung steht) über Adua, Makalle nach seiner Residenz Adis Abeba, die in diesem Sommer fertig werden soll, in jeder Weise begünstigt hat, um von dem Monopol der französischen Leitung Adis Abeba—Obok freizuwerden.

Die Aussichten für die Rentabilität dieser italienischen Schmalspurbahn wie für den Nutzen, den sie der Kolonie Eritrea bringen kann, sind also günstig. Die Kolonie ist aber auch eines solchen Belebungsmittels recht bedürftig, denn die Entwicklung stagnierte seit den politischen Umwälzungen der neunziger Jahre und beginnt sich erst seit 1900 wieder beträchtlich zu heben, namentlich in der Ausfuhr. 1899 betrug die Handelseinfuhr nach Massaua 9071391 Lire, die Ausfuhr 1628154 Lire; 1900 die Einfuhr 9376543 Lire, die Ausfuhr 2745470 Lire.

## VIII. Die Eisenbahnen der ostafrikanischen Inseln.

## 1. Madagaskar.

Für die Rieseninsel Madagaskar tauchten Bahnpläne gleich nach der französischen Eroberung auf, und zwar dachte man in erster Linie an die Verbindung des die Hauptstadt Antananarivo tragenden zentralen (ca. 1400 m) Hochlandes mit der Küste. Als Ausgangspunkt der Bahn an der Küste kam vor allem Tamatave in Betracht, weil es einen guten Hafen hat und die Bahn dahin die klimatisch und kulturell begünstigte Ostseite der Insel durchschneidet. Erst wollte man eine Bahngesellschaft mit Land- und Mineukonzessionen bilden, aber die Verhandlungen zerschlugen Auch aus der Schaffung einer Gesellschaft mit Zinsgarantie wurde nichts, aber es kam 1897 zur Bildung einer Kompanie, die sich nach den Vermessungen des Kommandanten Roques bereit erklärte, den Bau der 396 km langen Linie Tamatave - Aniverano - Antananarivo in Teilstrecken auszuführen, wenn der Staat und die Kolonie zusammen 2800000 Frank jährliche Transporte für 15 Jahre garantierten und der Kompanie 100 000 ha Land nach freier Wahl überließen. Im April 1900 hat das französische Parlament die Vorlage, nach welcher der Bahnbau 60 Mill. Frank kosten soll, angenommen und noch einige Konzessionen gemacht.

Unter dem energischen Betreiben des Generalgouverneurs Gallieni wurde bereits die 290 km lange Strecke von Aniverano, dem Schiffahrtsende des Wohitraflusses im Unterland, nach Antananarivo in Angriff genommen. Die Bahn ist eingeleisig, mit 1 m Spurweite und wird zwölf Tunnel, eine große und zahlreiche kleine Brücken haben; die Kosten werden auf 47½ Mill. Frank geschätzt.

Zunächst baut man die Teilstrecke von Aniverano nach dem halbwegs bis Antananarivo gelegenen Flustal des Mangoro, wofür ca. 27 Mill. Frank veranschlagt sind. Die Arbeiten begannen Anfang März 1901 und werden in kleinen Abteilen an verschiedene Unternehmer vergeben; zeitweise sind 6000 Arbeiter beim Bau und in den Werkstätten tätig. Dann will man vom Mongorotal einerseits hinauf nach der Hauptstadt Antananarivo und anderseits von Aniverano nach dem nächsten Hafenplatz, Andevorante (106 km), und nach dem ferneren Tamatave die Linie ausbauen.

Da die Bahn in zwei durch das Mangorotal getrennten Gebirgsstufen von 900 und 1400 m das zentrale Hochplateau zu gewinnen hat, sind die technischen Schwierigkeiten nicht gering. Der Kostenanschlag von 60 Mill. Frank für 396 km. also von 151 500 Frank pro Baukilometer, und von 170000 Frank pro Kilometer inclusive rollendes Material, ist deshalb keinesfalls zu hoch; mit den Tunneln und Brücken dürfte er sogar noch wesentlich überschritten werden. M. Duportal berechnet, dass der Bahnbau weit mehr als 95 Mill. Frank kosten werde, und bedauert, dass man nicht mit dem oben erwähnten leistungsfähigen Konsortium abgeschlossen hat, das sich verpflichtet hatte, die Bahn in vier Jahren für 90-95 Mill. Frank zu bauen. Aber das Unternehmen erscheint trotzdem nicht aussichtslos, weil der von der Bahn durchzogene Ostabfall der Insel reiche und regelmäßige Niederschläge hat, die einen intensiven Bodenbau begünstigen, so dass die Bahn nicht bloss auf Transitverkehr von der Küste zur Hauptstadt und umgekehrt angewiesen sein wird, sondern einen reichlichen Zwischenverkehr auf der ganzen Linie erwarten kann.

Hand in Hand mit der Verkehrserleichterung der Bahn gehen die Bemühungen des Generalgouverneurs Gallieni, die Bodenkulturen der Eingeborenen zu heben und zu erweitern, um die Ausfuhr des Landes zu vermehren. Trotz der enormen Ausgaben, die Frankreich an das Land gewandt hat, ist die Kaufkraft der Eingeborenen jahrelang nicht gestiegen. Erst das Jahr 1900 zeigt eine beträchtliche Zunahme der Ausfuhr: 10624000 Frank gegen 7955000 Frank 1899. Dabei ist auch die französische Einfuhr von 25 Mill. Frank 1899 auf 35 Mill. Frank 1900 (Gesamteinfuhr 40470000 Frank) gestiegen, wovon freilich ein großer Teil auf das Bahnmaterial entfallen mag. 1901 ist aber die Ausfuhr um volle 1650000 Frank zurückgegangen (8975000 Frank gegen 10624000 Frank im Jahre 1900), woran vor allem Kautschuk mit einem Minus von 1164000 Frank beteiligt ist; die Einfuhr hingegen hat

die bedeutende Zunahme von 5562000 Frank (46033000 Frank gegen 40471000 Frank im Jahre 1900) aufzuweisen, was namentlich den Baumwollstoffen und dem Reis zu danken ist. Die zu befördernde Gewichtsmenge des Gesamthandels 1901 betrug 110000 Tonnen.

Gallieni ist, wie seine Maßnahmen erkennen lassen, auf dem richtigen Weg zur wirtschaftlichen Hebung der Insel. Dazu wird die nur 396 km lange und deshalb voraussichtlich mit mäßigen Tarifen arbeitende Bahn wesentlich mithelfen, wie sie daraus selbst erheblichen Nutzen ziehen wird.

#### 2. Réunion.

Die Bahn der Insel Réunion ist nur eine Küstenbahn. Da die Insel eigentlich nur ein ungeheurer, über 3000 m hoher, alter Vulkan mit zahlreichen Nebenaufschüttungen ist, von denen aus zahllose, wasserreiche Schluchten und Kesseltäler radial zur Küste hinlaufen, und da alle größeren Ortschaften an der Küste liegen, so hatte hier eine Bahn die nächste Aufgabe, die Küstenplätze miteinander zu verbinden und ihre wie die aus dem gebirgigen Hinterland kommenden Produkte dem Haupthafenplatz St. Den is zuzuführen. Eine solche die Insel umkreisende Küstenbahn mußte aber der Natur des Landes nach auf große Schwierigkeiten bei den vom zentralen Gebirge ins Meer laufenden Bachschluchten und Berggraten stoßen. Die Bahn hat demzufolge eine große Anzahl von eisernen Brücken und einen Tunnel durch Basaltfelsen von nicht weniger als 10½ km Länge. Kein Wunder, dass die Baukosten enorm sind. Der Bahnbau wurde von der Kolonieregierung einer Konzessionsgesellschaft übertragen, die dafür 34 Mill. Frank aufbrachte. Der Staat garantierte eine Jahreseinnahme von 1925000 Frank.

Der Bau begann 1878 auf der Strecke St. Pierre—St. Denis um die Westhälfte der Insel; Spurweite 1 m. Im Juli 1882 ward diese 125 km lange Linie in Betrieb gesetzt, 1898 arbeitete sie mit 16 Lokomotiven und 350 Wagen und verursachte 484 000 Frank Betriebskosten. Die Einnahmen aus dem Betrieb einschließlich der damit zusammenhängenden Hafensporteln von St. Denis und der von der französischen Regierung und der Kolonie gewährten Subventionen beliefen sich 1897 auf 5670 000 Frank, so daß bei der Ausgabe von 4425 000 Frank noch ein Überschuß von 1245 000 Frank blieb. Auch 1898 ergab sich ein Gewinn von 9140 Frank pro

Kilometer. Aber schon mehrere Jahre vorher hatte der Staat den Betrieb der Bahn und des Hafens in eigene Regie genommen. Jetzt steuert Frankreich für die Bahn und den St. Denis-Hafen eine Subvention von 2292000 Frank bei.

Von St. Denis hat man dann die Bahn weiter nach der Ostküste bei St. Benott gebaut und im Süden von St. Pierre nach St. Philippe traciert, so dass nur die jungvulkanische, sterile Südostseite der Insel ohne Bahn bleibt. Die ganze Linie St. Philippe—St. Benott ist 156 km lang. Von den ganz französischen Verhältnissen der Insel, der musterhaften Ordnung, dem eifrigen, namentlich auf Kaffee, Zucker, Reis, Vanille gerichteten Plantagenbau der Bevölkerung (87 pro qkm), die es 1898 auf über 15 Mill. Frank Ausfuhr und ebensoviel Einfuhr gebracht hatte, kann die Bahn nur Gutes erwarten; und wesentlich dem leichteren Bahnverkehr ist es zuzuschreiben, dass 1900 die Einfuhr bereits auf 22 Mill., die Ausfuhr auf 17½ Mill. Frank, 1901 die Einfuhr auf 23,8 Mill., die Ausfuhr auf 18,2 Mill. Frank gestiegen war.

Die Bahn ist keine Erschliesungsbahn, sondern eine Ausbeutungsbahn, die es von vornherein mit sicheren Werten zu tun hatte.

#### 3. Mauritius.

Die 1810 aus französischem in englischen Besitz übergegangene Insel Mauritius ist wie die französische Nachbarinsel Réunion eine vulkanische Erhebung, die im Südwesten der Insel eine Höhe von 826 m erreicht. In der Mitte der Insel flacht sich das Bergland zu einer Hochebene aus, wo das Städtchen Curepipe in frischer Höhenluft den Pflanzern des Unterlandes während der heißen Monate als Erholungsaufenthalt dient. Hauptstadt ist der an der Nordwestküste gelegene vortreffliche Hafen Port Louis mit 70000 Einwohnern.

Das tropisch heiße Unterland ist vermöge seines fruchtbaren vulkanischen Bodens und seiner ziemlich guten Bewässerung ein riesiges Kulturland für Plantagenbau, der von der zahlreichen Bevölkerung (198 pro qkm), meist Kreolen französischer Blutmischung, in großer Ausdehnung betrieben wird. Als eigentliche Plantagenarbeiter überwiegen indische Kulis über Chinesen. Die weit vorherrschende Kulturpflanze ist das Zuckerrohr. Eine Zeitlang im Niedergang, hat sich seit 1890 diese Kultur wieder bedeutend gehoben und nimmt jetzt zwei Drittel des ganzen Exporthandels der Insel ein. Daneben werden Kaffee, Tee, Zimt, Vanille, Baumwolle u. a.

gebaut und auf den sterileren Flächen viel Mauritiushanf, der auch nach Deutsch-Ostafrika überpflanzt worden ist und dort im Küstengebiet eine wichtige Rolle zu spielen verspricht. 1899 betrug die Einfuhr der Insel 2,87 Mill.  $\mathcal L$  Sterling, die Ausfuhr 2,51 Mill.  $\mathcal L$ ; 1900 war die Einfuhr auf 3,20 Mill.  $\mathcal L$ , die Ausfuhr auf 3,19 Mill.  $\mathcal L$  gestiegen:

Unter diesen Umständen hat der Eisenbahnbau auf Mauritius ein gutes, wenn auch kleines Arbeitsfeld. Zwei Hauptlinien laufen quer durch die Insel und um die Nordseite, und zahlreiche kleine Seitenlinien zweigen nach den verschiedenen Pflanzungen ab. Die Mittelbahn geht von der Hauptstadt Port Louis an der Nordwestküste über die Höhenstation Curepipe nach Mahébourg an der Südostküste; von ihr zweigt eine Linie nach Souillac an der Südküste ab. Die zweite Linie verbindet Port Louis mit Grand River auf der Ostseite der Insel. Im ganzen waren 1902 167 km Eisenbahnen in Betrieb, deren Hauptlinien die Normalspur von 48/4 Fuss (1,435 m) haben. Die Einnahmen der Bahnen beliefen sich 1899 auf 183 465 Rupies, die Betriebskosten auf 125 413 Rupies; 1900 auf 212 267 Rupies und 138 508 Rupies.

Dem hohen Kulturstand der Insel gemäß sind die Bahnen auf Mauritius, wie die auf Réunion, vielbeschäftigte Plantagen- und Industriebahnen, keine Erschließungsbahnen wie auf Madagaskar und dem festländischen tropischen Afrika.

Wir haben die Rundtour um und durch die afrikanischen Tropen beendet und alle tropisch-afrikanischen Eisenbahnen, soweit sie ausgeführt oder im Bau sind, einer kurzen Betrachtung auf die Ursache ihrer Erbauung, auf die Art ihrer Ausführung, die Länge ihrer Erstreckung, die Kosten ihres Baues und ihres Betriebes, die wirtschaftliche Wirkung ihres Bestehens unterzogen. Auch die Projekte haben wir der großen Mehrzahl nach kritisch geprüft.

Für die gebauten und im Bau befindlichen Bahnen ergeben sich aus den obigen Untersuchungen folgende Haupteigenschaften. Entweder sind es — und das ist die Mehrzahl — kurze Schienenwege, die höchstens 400 km weit ins Land eindringen, um bereits vorhandene Güter auszubeuten oder Stichproben auf die Nutzbarmachung des Landes zu machen (z. B. Senegambien, Sierra Leone, Elfenbeinküste, Goldküste, Lagos, Angola, Deutsch-Südwestafrika, Usambara, Französisch-Somaliland, Eritrea, Madagaskar, Réunion, Mauritius), oder, wenn länger, sind es zum einen Teil Zugangsoder Verbindungslinien von schiffbaren Strecken eines oder mehrerer Ströme resp. Seen (z. B. Französisch-Sudan, Französisch-Guinea, Dahome, Kongo), zum anderen Teil Bahnen, die außer einem dieser angeführten Baugründe vor allem politische, nicht innerhalb des Bahnbereiches liegende Ziele haben resp. hatten (Beirabahn, Ugandabahn, ägyptische Sudanbahn). Nur zwei tropisch-afrikanische Bahnlinien sind länger als 900 km (Ugandabahn und ägyptische Sudanbahn); von den übrigen sind 25% 400-700 km lang und 75% kürzer als 400 km. Nur eine von allen diesen Bahnen (Mauritius) hat Vollspur, 25 % haben die Kapspur (1,067 m), 50 % die Meterspur und 25 % die 75 cm- und 60 cm-Spur.

Von den fertigen Bahnlinien hat nur eine (Deutsch-Südwestafrika) weniger als 40000 Mark pro Kilometer gekostet,

aber ihre Rechnungen sind noch nicht abgeschlossen: von den übrigen stellt sich die Hälfte auf einen Kilometerpreis von 60-100 000 Mark (durchschnittlich 85 000 Mark), ein Viertel auf 100-150 000 Mark und ein Viertel auf 150-275000 Mark. Ein Rentieren des Bahnunternehmens selbst. d. h. ein Übersteigen der Einnahmen über die Ausgaben (inklusive Verzinsung) hat, abgesehen von den kleinen Mauritiuslinien, nur die Kongobahn, und diese nur vermöge der Raubwirtschaft im Kongostaat, aufzuweisen, aber eine Vermehrung der Landesproduktion und des Exportes von Arbeitserzeugnissen der Eingeborenen (nicht bloß Sammelgütern, wie Elfenbein und Kautschuk) zeigt sich seit Eröffnung von Bahnbetrieben fast in allen tropischafrikanischen Kolonien, deren Bahnlinien nicht länger als 500 km sind, also in der grossen Mehrzahl. Auch für die übrigen. mit längeren Bahnlinien ausgestatteten Kolonien ist naturlich die indirekte Wirkung auf die Landesentwicklung durch die in hohem Grad vermehrte Schnelligkeit. Bequemlichkeit und Sicherheit des Verkehrs und durch die in produktive Arbeit sich umsetzende Zeitersparnis von großer Bedeutung, aber für die Rentabilität dieser Bahnen als eines "Geschäftes" erwächst daraus zunächst kein Vorteil.

Wo den Bahnen nicht durch eine rücksichtslose Monopolübung wie im Kongostaat grosse Frachtmengen zugeführt werden, da sind den tropisch-afrikanischen Eisenbahnen vermöge der hohen Bau-. Unterhaltungs- und Betriebskosten die Grenzen für die Transportmöglichkeit einheimischer, einen lohnenden Bahnbetrieb ermöglichender Massenprodukte ziemlich eng gezogen. Wählen wir als Beispiel die für den europäischen Markt mit am meisten in Betracht kommenden Massenprodukte, wie Erdnüsse, Palmkerne und Sesam, also Ölfrüchte. Diese haben in Hamburg einen Marktwert von 240-280 Mark pro Tonne; nehmen wir den Durchschnitt von 260 Mark an. Nun kostet eine Tonne Palmkerne beim eingeborenen Händler am Erzeugungsort ca. 150 Mark; kommt dazu eine Bahnfracht von 500 km à 10 Pfennig pro Tonne — ein Minimalsatz, den einzig die Senegalbahnen und die Ugandabahn probeweise noch ermäßigt haben, während er bei allen anderen höher ist -, so erhöht sich der Preis um 50 Mark, und um weitere 30-40 Mark durch die Dampferfracht, stellt also die Kosten in toto auf 230-240 Mark. Rechnet man dazu die Spesen für Umladen, Lagern, Versicherung, Zoll, Zinsen und andere Ausgaben, so ergeben sich Gesamtkosten von mindestens 280 Mark für die Tonne, die nur 260 Mark Marktwert hat; und dabei hat der Hamburger Kaufmann noch keinen Pfennig Gewinn daraufgeschlagen! Die verhältnismässig geringwertigen Massen-

produkte dieser und verwandter Art, die doch allein einer Bahn ausreichende Beschäftigung geben können, vermögen eben die Frachtentarife, die auf den tropisch-afrikanischen Bahnen aus den angeführten Gründen immer hoch sein werden, nur auf geringe Entfernungen zu tragen, wenn sie auf dem Weltmarkt mit billiger transportierten Produkten aus günstiger gelegenen und billiger zugänglichen Produktionsgebieten konkurrieren wollen. Inwieweit dieser Schwierigkeit durch Ermäsigung des Einkaufspreises solcher Eingebornenprodukte abgeholfen werden kann, werden wir nachher kurz berühren. Die Eisenbahnfrage ist also auch hier in letzter Linie nur eine Transportfrage, eine Tariffrage, die aber hier mehr als anderswo gegen lange Transporte, gegen lange Bahnlinien entscheidet.

Man hat behauptet. 10 Pfennig pro Tonnenkilometer wäre der Durchschnittstarif für Exportfrachten auf den tropisch-afrikanischen Bahnen. Das ist falsch. Weniger als 10 Pfennig haben zwar zwei Bahnen für Massenexporte eingeführt: die Senegalbahn 8 Centimes und die Ugandabahn 5½ Pfennig pro Tonnen-Erstere beschränkt diesen Mindesttarif aber auf Erdnüsse, und die Ugandabahn mußte einen so niedrigen Frachtsatz zugestehen, weil sie sonst auf der 935 km langen Linie überhaupt keine billigen Massenprodukte aus Uganda und den Umländern exportieren kann; mit 51/2 Pfennig Mindestsatz kostet die Fracht immer noch 51.42 Mark pro Tonne. Die große Mehrzahl der anderen Bahnen berechnet mehr als 10 Pfennig pro Tonnenkilometer bis 100 km Entfernung, und nur einige ermässigen den Tarif unter 10 Pfennig bei größeren Entfernungen als 100 km. Auf den Bahnen der deutschen Kolonien ist das Tarifminimum sogar 20 Pfennig in Südwestafrika und 43 Pfennig in Ostafrika (Usambarabahn).

Erkärlicherweise klagen die in den Kolonien arbeitenden Pflanzer und Kaufleute bitter über die Höhe der Tarife. Aber die Bahnverwaltungen und Bahngesellschaften sind übel dran. Schon bei den jetzigen hohen Tarifen bringen sie die Einnahmen nicht mit den hohen Unterhaltungs- und Betriebskosten ins Gleichgewicht, und das Risiko, durch Tarifermäßigung den Verkehr zu beleben und zu vergrößern, wollen sie in diesen Neuländern, wo noch so viele andere Bedingungen für die Zunahme der Produktion und des Handels zu schaffen und auszubilden sind, nicht tragen. Eine Tarifermäßigung wird sich fast nur auf die Exportfrachten zu

erstrecken brauchen, während die Importwaren recht wohl hohe Tarife aushalten können.

Natürlich haben die Bahnen im Gegensatz zur Kolonie und deren Bewohnern Interesse daran, dass die Tarife möglichst lange auf einem hohen Niveau bleiben. Daher suchen sich die Bahngesellschaften in den Konzessionsverträgen möglichst lange Termine für ihre hoch angesetzten Tarife zu sichern. Dafür ist der Konzessionsentwurf der Bahn Dar es Salam-Mrogoro ein charakteristisches Beispiel. In § 3, Betriebsbestimmung 4, wird die Festsetzung der Fahr- und Frachtpreise auf zehn Jahre der Konzessionsgesellschaft überlassen. In der Folgezeit soll der Reichskanzler wiederum von zehn zu zehn Jahren die Höchstsätze bestimmen dürfen, aber nie unter die Höchstsätze der meisten übrigen Bahnen des tropischen Afrika heruntergehen dürfen. Das ist eine bedenkliche Festlegung der Regierung auf einen Maximaltarif. und die Dauer von zehn Jahren ist viel zu lang in unserer Zeit schneller Veränderungen der Verkehrsgrundlagen und -entwicklung, namentlich in Neuländern. Drei Jahre erscheinen mir hierfür vollauf genug. Die Regierung darf sich des Rechtes, in diesen öffentlichen Angelegenheiten mitzureden, nicht so lange begeben; sonst könnte eine von der Bahngesellschaft ausgeübte verkehrte Tarifpolitik zum größten Schaden der Kolonie ausschlagen.

Suchen wir nun aus diesen Beschränkungen praktische Gesichtspunkte für das Unternehmen von Bahnbauten im tropischen Afrika, insbesondere in unseren dortigen Schutzgebieten, zu gewinnen, so haben wir zuerst der Frage nachzugehen: Wo sollen in Tropisch-Afrika Eisenbahnen gebaut werden? Die Antwort muß lauten:

- 1. Wo so große politische und strategische Interessen ins Gewicht fallen, daß die Kosten eines Bahnbaues gar nicht berücksichtigt werden dürfen; dabei können aber wirtschaftliche Gründe sehr wohl mitsprechen (z. B. Ugandabahn, ägyptische Sudanbahn, auch die Bahn in Deutsch-Südwestafrika nach ihrem ersten Anlaß).
- 2. Wo Hindernisse in schiffbaren Wasserstraßen umgangen werden sollen (z. B. die Bahnen des französischen Sudan, am Ober-Kongo, Schire, die Dongolabahn), oder wo vom Meer aus nicht direkt zugängliche Wasserstraßen zugänglich gemacht werden sollen (z. B. die Bahnen in Französisch-Guinea, Dahome, Lagos, Unter-Kongo, die deutsch-ostafrikanische Südbahn).
- 3. Wo man weiß, was im Lande Wertvolles vorhanden ist, und daß sich damit eine Bahn bezahlt machen wird; also Aus-

170

beutungsbahnen nach ertragreichen Plantagengebieten, Goldfeldern, zivilisierten Kulturländern etc. (z. B. die Bahnen in der Goldküstekolonie, am Kamerungebirge, nach den Otaviminen Südwestafrikas, die französische Abessinienbahn).

- 4. Wo Bahnen außer Lokalverkehr im Lande einen vorhandenen lebhaften Transitverkehr bedeutender Handelswege übernehmen werden (z. B. die projektierte deutsche und die portugiesisch-englische Bahn zum Nyassasee).
- 5. Wo man erwarten kann, durch Bahnbauten die noch schlummernden Kräfte des Landes in solchem Maße anzuregen und zur Entfaltung zu bringen, daß die Bahn dabei auf ihre Kosten kommt; also Erschließungsbahnen, die mit kurzen Stichbahnen anzufangen haben und sich allmählich ausdehnen können bis an die Grenzen ihrer Rentabilitätsmöglichkeit (z. B. die Bahnen in Sierra Leone, Elfenbeinküste, Togo, Angola, die Victoria—Mundame-Bahn in Kamerun, die Beirabahn, die Ukamibahn, die Usambarabahn); letztere Kategorie ist naturgemäß die häufigste.

Mit Ausnahme der unter 1. genannten, vorwiegend politischen Bahnen haben alle die aufgezählten Bahnen ziemlich enggezogene Ausdehnungsgrenzen, jenseits deren sie wegen der aus den mehrfach genannten Gründen notwendigerweise hohen Tarife keine ausreichenden Frachten mehr erhalten können. Nur bei einer Raubwirtschaft, wie sie im Kongostaat herrscht, sind einer Bahn die Ausdehnungsgrenzen beträchtlich weiter gesteckt als den übrigen.

Die zweite wichtige Frage lautet: Wie soll gebaut werden? Antwort: Sehr solide, aber möglichst klein, weil der Verkehr gering, der Boden und das Klima dem Bahnbau feindlich, die Arbeiter schlecht und teuer, die Bau- und Betriebskosten sehr hoch sind. Vollspur wäre Luxus und schädlich, weil es sich nie um europäische Verkehrsmengen handeln kann. Die Bahnen in Algier und Unterägypten sind (außer den Industrie- und Plantagenbahnen in Mauritius) die einzigen afrikanischen mit Voll- oder Normalspur (1,435 m), aber diese sind außertropisch, und auch für sie ist diese Spurweite sehr überflüssig groß. Besser mit einem Minimum von Spurweite anfangen, das bei lebhafter Entwicklung des Landes und Verkehres vergrößert werden kann, als von vornherein einen zu großen Apparat ins Werk setzen, der niemals ausgenutzt werden kann.

Von der Normalspur ist man bei den späteren Bahnbauten auf die Meterspur (oder sogenannte Kapspur von 1,067 m, was im englischen Maß mit 3½ fast identisch ist) herabgegangen, von der Meterspur auf die Schmalspur von 0,75 m. Neuerdings redet

man sogar der Schmalspur von 0.60 m auch für längere Bahnlinien das Wort (Lapparent, Rendel, Mackay, Koppel u. a.), aber die von diesen Verfechtern angeführten Vorteile stehen alle den Eigenschaften der Meterspur und der Normalspur gegenüber, nicht der 0.75 m-Spur, auf welche die von jenen Technikern angegebenen Vorzugsgründe ebensogut passen wie auf die 0,60 m-Spur, und die doch beträchtlich stärker und ladefähiger ist als die 0.60 m-Spur. Man nennt die Dardschilingbahn im Himalava als vornehmlichstes Beispiel für die Leistungsfähigkeit der 0.60 m-Spur in den Tropen. Ich bin auf dieser Bahn gefahren und war allerdings über die enorme Anschmiegung der Bahntrace an das schwierige Gebirgsterrain erstaunt. Die Bahn hat ganz den Charakter einer Dampftrambahn. läuft weithin auf der Chaussee selbst und ist mitunter so steil, dass die Maschine nur zwei der kleinen Wagen gleichzeitig fortschleppen kann, was aber bei dem geringen Verkehr keine Störungen verursacht. Da das Klima im Gebirge kühl ist, ist der Betrieb zumeist in den Händen von Europäern, wie auch die ganze Bahn lediglich dem Verkehr mit der europäischen Gesundheitsstation Dardschiling dient.

Für das tropische Neger-Afrika mit seinen klimatischen Extremen und deren technischen Folgen wäre das 60 cm-System viel zu wenig widerstandsfähig, wären die Anlage- und Betriebskosten im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Bahn viel zu hoch, weil gute Arbeiter, namentlich für den Oberbau, sehr schwer und teuer zu beschaffen sind, weil die Abnutzung des beweglichen Materiales und des Bahnkörpers enorm groß ist, die Kohlen sehr hohe Preise haben u. s. w. Dem Umfang des Verkehres selbst würde wohl die 60 cm-Spur in den meisten Fällen genügen, aber auch wenn der Verkehr die Bahn voll ausfüllte, würden aus den angeführten Gründen die hohen Betriebskosten eine so schmalspurige Bahnanlage nicht zum Rentieren kommen lassen. Die deutsch-südwestafrikanische Bahn. welche die 0.60 m-Spur hat, ist, wie wiederholt betont, nach Klima. Bodenbeschaffenheit, Bevölkerung, Wirtschaftsformen des Landes keine tropisch-afrikanische Bahn im Sinn der übrigen, aber auch sie wird sich wegen ihrer Kleinheit und Kostspieligkeit nie rentieren, selbst wenn sie voll beschäftigt sein wird. Die 60 cm-Spurbahn am Kamerunberg ist nur eine kleine Pflanzerbahn, und sonst gibt es im tropischen Afrika keine so kleinspurige Bahn, nachdem die Beirabahn vergrößert worden ist.

Als das Minimum von Spurweite für die tropisch-afrikanischen Bahnen wird also die 0,75 m-Spur anzusehen sein. Gegenüber

der Meterspur braucht sie ein Viertel bis ein Drittel weniger Zeit zum Ausbau und ist ein Viertel bis ein Drittel billiger, weil sie sich viel mehr dem Gelände anschmiegt. Tunnels, tiefe Einschnitte und hohe Dämme vermeidet, keine großen Brücken braucht, kleineres Fahrmaterial hat u. s. w. Ihre Betriebskosten sind ca. ein Drittel geringer als die der Meterspurbahn, aber ihre Leistungsfähigkeit steht der der letzteren weniger als ein Drittel nach. Auch Bernhard, der Erbauer des ersten Teiles der Usambarabahn, hält die 0.75 m-Spur für die richtigste für tropisch-afrikanische Bahnen, und die Kongobahn liefert den besten Beweis, dass eine größere Spurweite nicht nötig ist. Für die Togobahn hat man verständigerweise dieselbe Spurweite in Aussicht genommen. Wenn die 0.75 m-Spurbahn in Sierra Leone keinen Erfolg hat, so liegt das nicht an der Spurweite, wie im betreffenden Kapitel zu lesen ist. Alle anderen englischen, französischen und portugiesischen Kolonien des tropischen Afrika haben auf ihren Bahnen die Meter- oder die Kapspur und werden deshalb, mit Ausnahme einiger weniger (z. B. Französisch-Guinea, Dahome, Lagos), wahrscheinlich stets Zuschüsse dazu brauchen.

Wie iede Maschine so liefert auch eine Eisenbahn nur dann wirtschaftlich befriedigende Resultate, wenn sie mit voller Kraft arbeitet. Das kann in den tropisch-afrikanischen Neuländern eine Bahn mit 0.75 m. aber nicht mit 1 m Spurweite. Zunächst also keine breitere Spur als 75 cm, keine großen und prächtig eingerichteten Wagen, keine schweren Maschinen, überhaupt nichts groß und kostbar, sondern alles haltbar und brauchbar; das Übrige, Bessere, Schönere, Teuerere kann im Bedarfsfall später kommen. Auch dürfen keinesfalls Experimente mit technischen Systemen und Konstruktionen gemacht werden, die sich nicht schon anderswo in den Tropen gründlich bewährt haben, z. B. mit Schwebebahnen. Eine Schwebebahn ist viel schwächlicher als eine schmalspurige Erdbahn und den tropischen Klimaeinflüssen durchaus nicht ge-Während man in unseren Klimaten die Träger der Schwebebahn einfach in den Boden stecken kann, müsten sie dort solide untermauert werden, da sie anderenfalls von den tropischen Regenfluten unterspült werden. Auch können sie sich nicht dem Terrain anschmiegen, wie die schmalspurigen Feldbahnen, noch, wie diese, in ein größeres Kaliber umgewandelt werden. falls es der Verkehr nötig machen sollte. Der Begründer der Kongobahn. Thys. sagt von der Neulandbahn mit besonderer Bezugnahme ' auf die Kongobahn: "Die Spurweite muß die möglichst kleinste sein, die Konstruktion möglichst wenig Geld kosten. Es ist ein

Werkzeug zum Eindringen, es muß darum dünn sein, fein wie ein Bohrer. Die Schiene stark, die Schwelle schwer, aber die Wagen leicht; kurz, ein guter, solider, dem Boden angeschmiegter "Schienenp fad" (sentier de fer), kein Schienenweg." Da er die Kongobahn im Auge hat, meint auch er die 0,75 m-Spur, nicht die 0,60 m-Spur, die zu klein, und nicht die Meterspur, die zu groß für das tropische Afrika ist.

Unsere dritte Frage ist: Wer soll den Bahnbau unternehmen und die Mittel dazu hergeben? Da gibt es viererlei Möglichkeiten. Entweder baut der Mutterstaat, oder die Kolonie, oder ein privater Unternehmer resp. Gesellschaft, oder eine Kombination dieser Faktoren.

Überblicken wir die tropisch-afrikanischen Bahnen, so sehen wir, dass vom Staat nur fünf gebaut worden sind: Frankreich die französische Sudanbahn, von England die ägyptische Sudanbahn und die Ugandabahn, vom Deutschen Reich die südwestafrikanische Linie und der zweite Teil der Usambarabahn. Die Gründe für diese Staatsbahnbauten liegen nahe. Die französische Sudanbahn wurde zuerst als ein Mittel politischer Ausdehnung nach dem Sudan mit einer Abteilung des militärischen Ingenieurkorps unternommen; der Bau sollte schnell gehen, und die Kolonie hatte noch gar keine eigenen Mittel. Aber man machte böse Erfahrungen mit dem Staatsunternehmen im tropischen Afrika. Die Bahn ist nach zwanzig Jahren noch nicht fertig und obendrein ungeheuer teuer geworden. Die beiden englischen Staatsbahnen, die Ugandabahn und die ägyptische Sudanbahn, sind ebenfalls hauptsächlich als politische und strategische Bahnen unternommen worden. Eine Ugandakolonie resp. -protektorat, das zum Bau hätte herangezogen werden können, gab es noch so gut wie nicht, aber die Kosten der ägyptischen Sudanbahn wurden dem ägyptischen Staat aufgebürdet. Der Bahnbau in Deutsch-Südwestafrika hatte gleichfalls einen politisch-militärischen Anlass, der nachträglich vom Reichstag gutgeheißen wurde, während der Bau des zweiten Teiles der Usambarabahn durch das Reich eine Hilfeleistung für ein notleidendes, keiner anderen Hilfe teilhaftiges Privatunternehmen war. In allen diesen Fällen führte also nur ein außergewöhnlicher Zwang zum Bahnbau durch den Mutterstaat.

Der Grundsatz ist im allgemeinen richtig, dass sich der Staat eigener Unternehmungen dieser Art enthalten soll, weil er mit dem großen Risiko so unsicherer Kapitalanlagen und unabsehbarer Zuschüsse nicht seine heimischen Steuerzahler belasten darf. Jeder Miserfolg in solchen Staatsunternehmungen übt eine schlimme Wirkung auf alle öffentlichen, die Kolonie angehenden Arbeiten aus, wie wir das ja genugsam fühlen. Es bleibt also für alle ordentlichen Fälle der Bahnbau durch die Kolonie oder durch einen Privatunternehmer resp. eine Gesellschaft.

Durch die Kolonie sind die Bahnen in den meisten englischen Kolonien des tropischen Afrika und anfangs auch in den französischen gebaut worden. Baut eine Kolonie allein, so geschieht es entweder in eigener Regie (wie in Sierra Leone, Goldküste, Lagos, Eritrea), ohne Konzessionsgesellschaften heranzuziehen, oder mit Gesellschaften (wie anfänglich in Französisch-Guinea, Elfenbeinküste, Rhodesia). Wenn eine dieser englischen und französischen Kolonien in eigener Regie oder mit Gesellschaften baut, so muß sie, um große Geldmittel zur Hand zu haben, eine Anleihe aufnehmen, für welche ihre eigenen Einnahmen aus Zöllen, Steuern etc. Sicherheit geben. Sie holt sich aber das Geld nicht öffentlich auf dem Geldmarkt gegen hohe Zinsen, sondern bei reichen heimatlichen Staats- oder Verwaltungskassen (z. B. Altersrentenkasse) gegen mäßige Interessen.

Diese Art, Bahnbauten und andere öffentliche Arbeiten durch die Kolonie zu unternehmen und auszuführen, hat indes immer noch staatlichen Charakter: es haften auch ihr viele Mängel eines Staatsbaues an: bureaukratische Behandlung, Langsamkeit, Kostspieligkeit u. a. m. Deshalb sind jetzt alle französischen Kolonien, wie vorher die Belgier am Kongo, die Portugiesen in Angola und wie neuerdings die Engländer am Schire, zum Bahnbau durch Gesellschaften übergegangen. Eine Gesellschaft allein und ganz auf eigenes Risiko bauen zu lassen ist unpraktisch; wenn ihr der Atem ausgeht, muss der Staat oder die Kolonie doch einspringen. wie wir es bei der Usambarabahn erlebt haben. Auch ist bei der Übernahme eines großen Risikos natürlich die Unternehmungslust zu gering für die Wünsche und Hoffnungen einer Kolonie. Sogar Indien, das eine große Kultur und reiche und kühne englische Kapitalisten genug hat, erklärte nach zirka fünfzigjähriger Erfahrung, dass es für seine Bahnbauten auf Privatunternehmer allein nicht mehr rechnen könne. Man hat daher in den Kolonien die Privatunternehmer durch gewisse Sicherstellungen herangezogen, und zwar entweder durch Zinsgarantien resp. Jahressubventionen oder durch Land- und Minenkonzessionen oder durch beides zusammen, je nach den örtlichen Verhältnissen.

Der erstere Fall, die Gewährung von Zinsgarantien oder

bestimmten Jahressuhventionen an die Privatunternehmer resp. Gesellschaften durch die Kolonie oder den Mutterstaat (wie letzteres bei der Senegalbahn eingeführt ist und für die Togobahn genlant wird), hat den Nachteil, dass sich die Bahngesellschaft allzusehr auf ihre sichere Garantie verläßt und das Werk lässig betreibt. Die Kolonie kann unter diesen Umständen eventuell in ihren Fortschritten durch den Bahnbetrieb gehindert werden. Algerien ein warnendes Beispiel. Dort, außerhalb der Tropen, in einem klimatisch milden, von Europäern besiedelten fruchtreichen Land waren die Aussichten für Bahnen sicherlich günstig: aber sie sind ganz unrentabel geblieben, nicht nur, weil man sie überflüssigerweise vollspurig gebaut hat (215036 Frank pro Kilometer!). sondern namentlich, weil sie 25 Mill. Frank jährliche Garantiezinsen von Frankreich bekommen, infolge deren die Gesellschaften ruhig auf ihren hohen Tarifen sitzen bleiben, dem Verkehr nicht aufhelfen, keine technischen Verbesserungen anbringen etc. Wenn blos Zinsgarantie oder blos Jahressubvention gewährt wird. dann sollte sie nur auf eine kurze Reihe von Jahren bewilligt. aber hoch bemessen werden, um das Kapital anzulocken: 25-30 Jahre sind für diesen Zweck genügend. Die Gesellschaft wird sich dann anstrengen, zur baldigen Rentabilität der Bahn nach besten Es fragt sich nur, ob daraufhin die Ge-Kräften beizutragen. sellschaften das Risiko übernehmen wollen, und ob sich nicht das Kapital zum größeren Schaden der Kolonie sehr spröde verhält.

Deshalb ist es ein besserer Weg, wenn den Gesellschaften anstatt Zinsgarantien Landkonzessionen gegeben werden, nach dem sogenannten amerikanischen System. Landkonzessionen sind eine bedenkliche Einrichtung, wenn große, zusammenhängende Areale an Konzessionsgesellschaften vergeben werden, die sich verpflichten. durch bedeutende Kapitalaufwendungen das Neuland nutzbar zu machen und dadurch zur Entwicklung der ganzen Kolonie beizutragen. Es entsteht daraus leicht ein Staat im Staate, der eigensüchtige, den Interessen der Kolonie zuwiderlaufende Politik treibt. oder eine bloße Bodenwucherei, wie sie jetzt in Deutsch-Südwestafrika zum Schaden der Landesbesiedelung von großen englischen und deutsch-englischen Konzessionsgesellschaften betrieben wird. Anders die Landkonzessionen, die den Eisenbahngesellschaften für jedes fertiggestellte Kilometer Bahn einen an der Bahnlinie selbst gelegenen Block Land als Eigentum überlassen, wobei keine geschlossenen Landkomplexe entstehen dürfen, sondern regelmäßig zwischen zwei Blöcken Konzessionsland ein Block Regierungsland liegen muß.

Bahnbau mit Landkonzessionen dieser Art ohne Zinsgarantien ist im tropischen Afrika sehr erfolgreich durchgeführt worden im Kongostaat (wo freilich noch Landkomplexe außerhalb der Bahnlinie hinzukamen), auf den neuen Strecken der Kolonien Elfenbeinküste und Dahome und in Aussicht genommen für die Linien Viktoria-Mundame und Porto Alexandre-Otavi. Das System hat sehr viel für sich, weil der Staat oder die Kolonie kein direktes Risiko übernimmt, und weil die Bahngesellschaft die Rentabilität der Bahn dadurch zu beschleunigen sucht, dass sie an der Nutzbarmachung und Verwertung ihres Konzessionslandes nach besten Kräften mitarbeitet, was natürlich auch für die Entwicklung des allerwärts dazwischengeschalteten Regierungslandes und für die Entfaltung der produktiven Kräfte in der ganzen Kolonie von großem Vorteil ist. Aber es ist selbstverständlich Voraussetzung. dass das konzessionierte Land wirklich nutzbar ist. In Nordamerika musste das System bei den großen Überlandrouten unbegrenzten Erfolg haben, weil die Fruchtbarkeit des Bodens auf den weitaus größten Strecken ganz enorm ist, und weil der fortschreitenden Bahn ein Strom von weißen, bodenbauenden und industrietreibenden Einwanderern folgte. Auch am Kongo war dieses System der Landkonzessionen ohne Zinsgarantien höchst erfolgreich, weil die Bahngesellschaft die monopolistische Ausbeutungspolitik des Staates auch in ihrem Konzessionsgebiet anwenden konnte, und weil fast der ganze Verkehr des riesigen Kongostaates wie in einen Sammeltrichter in die Bahn einmundet, so dass sie auch ohne Landkonzessionen glänzende Geschäfte machen müste. Und weiter wird das System überall dort Erfolg haben, wo reiche Minerallager eine europäische Minenindustrie entstehen lassen, wie es in unseren Kolonien z. B. von Otavi und vielleicht einmal von Irangi zu erhoffen ist.

In den genannten Fällen kommt die Wertsteigerung der den Bahngesellschaften konzessionierten Ländereien ohne großes Zutun der Gesellschaften halb von selbst Wo aber so günstige Bedingungen nicht gegeben sind, wie z. B. auf der geplanten Strecke Viktoria—Mundame oder Dar es Salam—Mrogoro oder der projektierten Linie Kilwa—Wiedhafen, da muß die Bahngesellschaft ihrem Land erst durch weitere Kapitalaufwendungen und eine kluge Bodenkultur- und Bevölkerungspolitik (Bodenmeliorationen für Plantagenbau, Unterweisung der Eingeborenen in neuen

Kulturen, Herbeiziehung farbiger Einwanderer zur Ansiedelung etc.) die Keime zur Entwicklung einpflanzen. Und in dieser schwierigen Lage befindet sich die Mehrzahl der tropisch-afrikanischen Bahnen.

Deshalb stellt es sich als ein für beide Parteien, für die Gesellschaft wie für die Kolonie resp. Staat, vorteilhafteres Verfahren heraus, wenn man für Bahnbauten Landkonzessionen mit Zinsgarantien verbindet. Gewährt der Staat resp. die Kolonie beides, so kann er die Garantiesumme natürlich viel niedriger bemessen, als wenn er bloss Zinsgarantie gäbe, aber er wird dadurch doch der Gesellschaft ein Minimum von Einnahmen sicherstellen und daneben die Gesellschaft durch die Landkonzessionen, die dann ebenfalls weniger umfänglich zu sein brauchen, immer noch stark an der Entwicklung der Bahn und der Kolonie interessieren. So verfahren jetzt die Franzosen in ihren Kolonien Guinea und Elfenbeinküste, nachdem sie mit Bahnbau in eigener Regie schlechte Erfahrungen gemacht haben; so gingen sie von Anbeginn in Dahome und Madagaskar zu Wege. Von den englischen tropisch-afrikanischen Bahnen hat einzig die Beira-Linie diese Methode befolgt. nur mit der Abweichung, dass ihr anstatt Zinsen ein Anteil an den Zolleinnahmen Beiras garantiert wurde, was aber einem Verzicht der Kolonie auf ihre, gerade aus den Wirkungen des Bahnbetriebs zu erhoffende finanzielle Selbständigkeit gleichkommt und in unseren Kolonien keinesfalls eingeführt werden darf.

Dieses System der Kombination von Landkonzession und Zinsgarantie ist recht eigentlich das der französischen Kolonialpraxis. Seine Ergebnisse spornen zur Nachahmung an. Deutschland hat sich denn auch bei der geplanten Mrogoro-Bahn richtigerweise die Franzosen zum Muster genommen, und es ist sehr zu hoffen, dass da, wo bei uns das Kapital auf Landkonzessionen allein das Risiko nicht übernehmen will, die Gewährung von Landkonzessionen und Zinsgarantien unseren Kolonien zu weiteren Bahnbauten verhilft. Nur sind wir leider für die Anwendung dieses Systemes in viel schwierigerer Lage als die Franzosen. Die französischen Kolonien des tropischen Westafrika verwalten sich selbst, sind finanziell selbständig, haben ihren eigenen Etat, nehmen eigene Anleihen auf, garantieren selbst die Zinsen für die Bahnen. Unsere Kolonien hingegen sind unselbständig, haben keinen eigenen Etat, die Zinsgarantie für Bahnen muß das Reich bewilligen, aber der Reichstag, der die Kolonialpolitik als Parteipolitik behandelt, versagt seine Zustimmung. Wie diesem Übelstand abgeholfen werden könnte, sei nachher kurz dargetan. Zunächst haben wir noch die eine Frage zu beantworten:

Wie soll die Arbeit organisiert werden, um möglichst schnell zur Vollendung des Werkes zu führen? Auch wenn der Staat oder die Kolonie in eigener Regie mit ihren Beamten baut, werden doch meist die einzelnen Bauarbeiten durch Submissionen ausgeführt (z. B. Französisch-Sudan, Goldküste, Lagos), denn der Staat oder die Kolonie ist ein schlechter Unternehmer, der zu schwerfällig und unkaufmännisch arbeitet, wogegen er durch Submissionsverträge die Unternehmer an die Erfüllung bestimmter Forderungen und Termine binden und sich auf strenge Kontrolle beschränken Sind keine oder keine geeigneten Arbeitskräfte im Lande selbst vorhanden, so müssen sie von auswärts importiert werden. wie es bei den Bahnbauten in Lagos, der Goldküste, am Kongo, in Uganda geschieht oder geschah. Das ist außerordentlich schwer und verteuert den Bahnbau bedeutend, aber es hat das Gute, dass die landesfremden Arbeiter fester in der Hand des Anwerbenden sind und stetiger bei der Arbeit bleiben als einheimische. Darum führt es. falls es einheimische Arbeitskräfte genug im Lande gibt, an besten zum Ziel, wenn man die Anwerbung der Arbeiter und ihre Anhaltung zur übernommenen Arbeit durch Häuptlinge oder andere einflussreiche einheimische Personen besorgen lässt, die dafür bezahlt werden und dafür sorgen müssen, dass bei den Auslöhnungen jedem Arbeiter seine richtige Bezahlung zu teil wird; also im Sinne des holländischen Kultursystems, aber hier in Anwendung auf öffentliche Arbeiten, nicht auf Produktenbau. von dem nachher zu sprechen sein wird.

Dass es in den meisten Kolonien ohne eine solche mit angestammter oder erworbener Gewalt über die Eingeborenen ausgestattete Mittelsperson nur ungeheuer schwer oder gar nicht möglich ist, die Bahnen mit einheimischen Arbeitskräften zu bauen, hat sich erst recht da gezeigt, wo die Bahnen nicht vom Staat oder der Kolonie, sondern von konzessionierten Gesellschaften gebaut werden, die den Eingeborenen gegenüber keine staatliche Autorität besitzen. Konzessionierte Gesellschaften sind zwar die beste Unternehmerform für koloniale Bahnbauten wirtschaftlichen Charakters, weil sie genau rechnen, billiger und stetiger als der Staat arbeiten und zugleich großes Interesse daran haben, schnell und gut zu arbeiten, um keinen Reklamationen ausgesetzt zu sein, und weil in Kolonien nichts so wertvoll ist wie starke Initiative, die individuelle Verantwortung und das Beispiel großer privater Leistungs-

fähigkeit. Aber die konzessionierten Bahngesellschaften waren in den meisten tropisch-afrikanischen Kolonien durch Arbeitermangel und durch die Unmöglichkeit, ihrerseits die Eingeborenen zur Arbeit heranzuziehen, in ihren Unternehmungen gelähmt. Darum lag es nahe, dass die Kolonie mit ihrer Autorität den konzessionierten Bahngesellschaften bei Heranziehung Eingeborener zum Bahnbau Beistand leistete.

Dies kann in zweierlei Gestalt geschehen. Entweder engagiert der Staat resp. die Kolonie die eingeborenen Arbeiter und stellt sie der Konzessionsgesellschaft zur Verfügung, die ihnen angemessene Löhne zahlt, oder, was weit besser ist, die Kolonie lässt auf Kosten der Konzessionsgesellschaft die Erdarbeiten der Bahn durch die Eingeborenen vermittels der Häuptlinge ausführen, welche dafür wie die Arbeiter ordentlich bezahlt werden, und lässt dann die Gesellschaft für die Herstellung des Oberbaues und alles Weitere sorgen, wozu keine großen Arbeitermengen mehr gebraucht werden. Die Gesellschaft legt auf den fertig übernommenen Unterbau die Schienen durch ihre Ingenieure und geübten Facharbeiter (meist Griechen, Italiener, Malaien, Indier etc.), baut die Brücken und Stationen und übernimmt schließlich den Betrieb der Bahn: alles dies tut sie entweder selbst, was selten der Fall ist, oder wieder durch Kontraktoren und Tochtergesellschaften; letztere werden namentlich auch für die vielseitigen wirtschaftlichen Aufgaben in der Nutzung des Konzessionslandes, der Minengerechtsame u. s. w. gegründet.

Diese Methode ist in Dahome eingeführt worden und hat sich vortrefflich bewährt. Die Kolonie Elfenbeinküste ist dem Die Methode ist einfach mustergültig. Beispiel gefolgt. setzt sie voraus, dass das Land wirklich arbeitsfähige Eingeborene hat, und zwar in so großer Zahl, dass durch die Einstellung von Tausenden von Männern für Bahnbau nicht die Feldbestellung und die übrige Landeskultur empfindlich leiden. Die Methode wäre nicht anwendbar gewesen im dünnbewohnten unteren Kongoland, das von der Kongobahn durchschnitten wird, noch in Britisch-Ostafrika bei der Ugandabahn, noch in Deutsch-Südwestafrika bei der Windhoekbahn: aber sie ist anwendbar in Kamerun und in Deutsch-Ostafrika. In Togo braucht die Bahngesellschaft wahrscheinlich einen solchen Beistand der Staatsautorität nicht, weil es, wie Sierra Leone, offenbar arbeitslustige Eingeborene in Fülle hat. Man sieht hieran wieder, dass auch das vollkommenste System nicht überall am Platze ist. In Neuländern können eben noch weniger

als in Europa unverbrüchlich feste Regeln für alle öffentlichen Bauten einer Kategorie, insbesondere für alle Bahnen, aufgestellt werden. Die Entscheidung über die Bauweise muß sich in den tropisch-afrikanischen Kolonien wie in anderen nach der Art der lokalen Verhältnisse richten; so viele Kolonien, so viele Methoden des Bauverfahrens. Nur die Bautechnik hat in diesen Ländern bestimmte Normen, wie wir oben gesehen haben: Spurweite nicht unter 75 cm, feste Erdbahn, eiserne Schwellen, starke Schienen, leichte Wagen u. s. w. Also sind in jedem Einzelfall die lokalen Verhältnisse für die Arbeitsweise zu prüfen. Wo aber nach Prüfung der Dinge die "Dahome-Methode" anwendbar ist, da gebührt ihr der Vorrang vor jeder anderen.

Ohne die der Dahome-Methode eigentümliche Anwendung eines gewissen auf die männlichen Eingehorenen ausgeübten Zwanges zur Arbeit wird eine erspriessliche Mitarbeit der Kolonie an der Herstellung des Bahnkörpers kaum möglich sein. In unseren Schutzgebieten werden wenigstens in Kamerun und in Deutsch-Ostafrika schwerlich freiwillige Arbeiter in genügender Zahl sich einstellen oder, wenn sie sich einfinden, zahlreich genug bei der Arbeit aushalten. Tendenziöserweise hat man von verschiedenen Seiten diesen Zwang der Männer zur Arbeit als Sklaverei charakterisiert, obwohl er mit Sklaverei ebensowenig gemein hat wie unser heimischer Schulzwang, der Zwang zur Erfüllung des Militärdienstes u. s. w. Der bezeichnete Arbeitszwang dient nicht individuellem Eigennutz bis zur Vernichtung des Gezwungenen, wie in der Sklaverei, sondern er dient der Schaffung und Erhaltung öffentlicher kultureller Einrichtungen, die der Gesamtheit zugute kommen und damit hauptsächlich dem Eingeborenen selbst. Auch hat der Eingeborene diesen Arbeitszwang nicht gegen bloße Lebensfristung zu erfüllen. wie in der Sklaverei, sondern gegen reichliche bare Bezahlung. die ihm persönlich zuteil wird und ihm ein Antrieb zur Kapitalbildung und somit zum wichtigsten wirtschaftlichen Fortschritt werden soll.

Namentlich durch den letzteren Punkt, durch die Bezahlung der Arbeit, unterscheidet sich diese Zwangsarbeit grundsätzlich von jener, die von vielen Seiten als eine besondere Form der Besteuerung zur allgemeinen Hebung der Kulturverhältnisse empfohlen wird. Ich bin sehr dafür, daß der Zwang zur Arbeit auch auf die Bodenbestellung der Eingeborenen angewandt werde, aber der Eingeborene soll für die zwangsweise geleistete Arbeit ordentlich bezahlt werden, und zwar bei der Bodenkultur, indem ihm die durch

Zwangsarbeit erzielten Produkte zu einem angemessenen Preis abgenommen werden, der im richtigen Verhältnis zum Weltmarktwert steht, so daß sich ein Export auch auf mittlere Bahnentfernungen noch lohnt; also in Anwendung eines den afrikanischen Verhältnissen angepaßten holländischen Kultursystems. Erst dadurch, daß die Zwangsarbeit bezahlt wird, wird dem Verfahren ein gut Teil der Härte genommen, die doch einmal im Zwange liegt.

Natürlich wird man den Arbeitszwang der Männer nur so weit auf die Bodenkulturen ausdehnen, wie man die Produkte zur Verwertung auf den Markt bringen kann, also wo leichte und billige Verkehrsmittel vorhanden sind. Wo diese aber nicht vorhanden sind, da gerade sollen ja zur Verkehrserleichterung Wege, Brücken, Fähren, Unterkunftshäuser, Speicher etc. durch Zwangsarbeit von den Eingeborenen gebaut und angelegt, zwangsweise Trägerdienste für Karawanen oder Gestellung von Trag- und Zugtieren, wo letztere überhaupt verwendbar sind, geleistet und soll schließlich in der oben gezeigten Weise an Eisenbahn- und Hafenbauten mitgearbeitet werden. Niemals aber darf der Arbeitszwang privaten Interessen dienstbar gemacht, niemals der Eingeborne zwangsweise an Pflanzer, Farmer, Transportgesellschaften u. s. w. überwiesen werden. Das könnte gar zu leicht zu Mißbräuchen wie im portugiesischen "Kontraktsystem" führen (siehe S. 72).

Man wende nicht ein, dass der Zwang zur bezahlten öffentlichen Arbeit auf dasselbe hinauskomme wie der Steuerzwang zur unbezahlten Arbeit, da das dem Eingeborenen für seine Arbeit gezahlte Geld doch wieder an die Steuereinnehmer zurückfließe. Der Einwand trifft nicht das Wesentliche der Sache, denn erstens fliesst nicht alles derartig erarbeitete Geld an die Steuerkassen zurück, sondern es bleibt ein bei wachsenden Arbeitsleistungen auch immer größer werdender Teil im Besitz des Eingeborenen zurück als ein langsam zunehmendes Kapital, von dem er seine mit dem Kapital wachsenden Bedürfnisse zu Gunsten unseres Handels befriedigt, zweitens legt ein Positivist schärfster Ausprägung, wie es der Neger ist, gerade darauf großen Wert. dass ihm seine Arbeit unmittelbar bar bezahlt wird, und dass er das Geld zu freier Verfügung in die Hand bekommt, und drittens kann man die reichste Produktionsquelle des Landes, die Arbeitskräfte der Männer, lediglich durch direkten Zwang erschließen und nutzbar machen. Durch den indirekten Zwang mittels Steuerauflegung und allmählicher Steuererhöhung wird man nur eine immer größere Belastung der vielgeplagten Arbeits-

tiere dieser Länder, der Weiber, herbeiführen, also gerade das Gegenteil von dem, was doch schliefslich jede wahre Zivilisation will: Schutz der Schwachen und Heranziehung der Starken.

Auch der Gedanke ist irrig, dass man die Kaufkraft des Eingeborenen steigern könne, indem man ihn durch Steuerauflagen zur Arbeit zwingt, und dass man erst Bedürfnisse im Neger erwecken müsse, um ihn zur Arbeit und zur Kapitalbildung zu veranlassen. mit der er die Bedürfnisse befriedigen kann. Umgekehrt verhält es sich richtig: erst muß durch Arbeit, und zwar durch direkt im Interesse des Eingebornen erzwungene, wo sie nicht freiwillig geleistet wird, der Anfang zur Kapitalbildung gemacht werden. dann stellen sich mit dem Kapital die größeren Bedürfnisse und die Mittel zu deren Befriedigung ein. Steuerzwang mag ganz gut sein, wo auf andere Weise nichts mit dem Eingeborenen für den Nutzen der Gesamtheit zu machen und nichts von ihm zu holen ist: sonst empfiehlt sich überall bei der Negerbevölkerung unserer tropisch-afrikanischen Kolonien, vielleicht mit Ausnahme der arbeitswilligen Togoneger, der direkte, möglichst vermittels der Häuptlinge ausgeübte Arbeitszwang der Männer gegen Bezahlung.

Auf diesem Wege, und, wie mir scheint, in Ostafrika und Kamerun nur auf diesem Wege, können in unseren afrikanischen Kolonien die produktiven Arheitskräfte und die Produktionsergebnisse selbst so vermehrt und verbessert werden, dass die Kolonien aufblühen und beträchtliche eigene Einnahmen erzielen, die ihnen eine eigene, unabhängige Haushaltung gestatten. Zu diesem Ende werden die Eisenbahnbauten, wenn zu ihrer Ausführung die Eingeborenen in der angeführten Weise nach der "Dahome-Methode" herangezogen werden, eines der wirksamsten Mittel sein, nicht nur durch ihre allgemeine "Erschließungskraft". Die erschließende Wirkung der Bahnen folgt nach, wenn erst die Eingeborenen durch ihre Mitarbeit am Bahnbau im obigen Sinne und durch den gleichzeitig und auf breiter Basis eingeführten Kulturzwang der angegebenen Art zur Arbeit und Kapitalbildung erzogen worden sind. Kann dann die Kolonie ihren Haushalt selbst führen, und werden ihr — was im Gang der Entwicklung selbst liegt — die zur Ausübung der Landeshoheit des Reiches erforderlichen Ausgaben (z. B. für die Schutztruppe und den Gouverneur) abgenommen, so wird sie mit ihrem eigenen Etat unabhängig vom Reichsetat und vom Bewilligungsrecht des Reichstages und wächst in das staatsrechtliche Verhältnis der englischen Kronkolonien zum Mutterland hinein, die

ihre wirtschaftlichen Angelegenheiten selbst regeln, ohne dem Mutterstaat auf der Tasche zu liegen.

Mit einem solchen Maß von Selbstverwaltung werden sich unsere Kolonien auch bald des Bureaukratismus und des bereits zu einem Einheitsbegriff gewordenen odiösen "Militarismus und Assessorismus" erwehren, die jetzt wie ein Alp auf den Kolonien liegen und alle wirtschaftliche Initiative lähmen. Dann wird auch die so oft geforderte Auffassung Platz greifen können, daß Kolonien vor allem als ein Geschäft zu behandeln seien, wenn sie aufblühen und dem Mutterland etwas einbringen sollen, und wird diese Auffassung in die Praxis umgesetzt werden können; früher schwerlich. Eisenbahnen, in der oben bezeichneten Weise gebaut und betrieben, sind ein Geschäft und als solches nicht nur ein Antrieb und Vorbild, sondern auch selbst ein Hauptfaktor im geschäftlichen Wirtschaftsbetrieb der ganzen Kolonie. So wird das "Geschäft" zur Staatsmaxime.

Es heißt: bei einem Geschäft muß man kühn wagen und entschlossen zugreifen, um viel zu gewinnen. Das ist richtig, aber man muss vor allem die Situation weit und klar übersehen, die Dinge, um die es sich bei dem Geschäft handelt, wirklich kennen und beim Wagen mit scharfem Blick wägen: dann pflegt es zu glücken. Anderenfalls ist das kühne Wagen nichts anderes als ein Börsenspiel, das in den meisten Fällen den Wagenden zu Grunde richtet. So auch beim Geschäft der Kolonialbahnen. Wagen wir. aber beobachten wir genau, wie es unsere Geschäftskonkurrenten in den englischen, französischen, portugiesischen und anderen Kolonien des tropischen Afrika treiben, und sehen wir in jedem Einzelfall scharf zu, ob auch wirklich etwas, wenn auch nur in verheißungsvollen Keimen, vorhanden ist, was den Einsatz lohnen kann. Das ist die wichtigste Vorfrage. Für die im vorliegenden Buch besonders namhaft gemachten Bahnprojekte auf deutschem Boden des tropischen Afrika, vor allem für die ostafrikanische Südbahn und für die Togo-Eisenbahn, lautet die Antwort auf diese Frage: Ja!

Tabelle.

## Übersicht über die Eisenbahnen

| Land                                 | Areal qkm                        | Einwohner                   | Handel: Einfuhr            |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Senegambien mit maur. Schutzgebieten | 400 000                          | 1,25 Mill.                  | 54 209 000 Frk.            |
| Vormaliger französischer Sudan       | 132 000                          | 284 000                     | 10 730 000 -               |
| Französisch-Guinea                   | 224 000                          | 1,5 Mill.                   | 14 275 000 -               |
| Elfenbeinküste                       | 323 000                          | 2,25 -                      | 9 081 000 -                |
| Dahome                               | 152 000                          | 1 -                         | 15 750 000 -               |
| Sierra Leone                         | 71 900                           | 127 000                     | 501 000 ₤                  |
| Goldküste                            | 187 900                          | (Küstengebiet)<br>1,5 Mill. | 1 269 000 -                |
| Lagos                                | 52 000                           | 3 -                         | 806 529 -                  |
| Togo                                 | 87 200                           | 2 -                         | 4 700 000 Mark             |
| Kamerun                              | 493 600<br>(resp. 495 000)       | 3,5 -                       | 14 245 000 -               |
| Kongostaat                           | 2 253 000                        | 14 -                        | 31 803 214 Frk.            |
| FranzKongo mit Tschadsee-Territorium | 3 000 000                        | 10 -                        | 10 555 000 -               |
| Angola                               | 1 315 000                        | 4,18 -                      | 18 581 000 Mark            |
| Deutsch-Südwestafrika                | 831 960                          | 200 000                     | 6 968 385 -                |
| Rhodesia                             | (resp. 835 100)<br>750 000 Miles | 500 000                     | _                          |
| Britisch-Zentralafrika               | 39 770 Miles                     | 900 000                     | 141 383 🗷                  |
| Portugiesisch-Ostafrika              | 768 700                          | 800 000                     | 22 759 000 Mark            |
| Deutsch-Ostafrika                    |                                  |                             |                            |
| - }                                  | 941 100<br>(resp. 995 000)       | 6,1 Mill.                   | 11 430 540 -               |
| Uganda                               | 150 000 Miles<br>280 000 -       | 3,8 -<br>2,5 -              | 2 884 000 -<br>9 327 000 - |
| Ägyptischer Sudan                    | -                                | _                           | _                          |
| Französische Somaliküste             | 120 000                          | 200 000                     | 5 929 000 Frk.             |
| Eritrea                              | 247 300                          | 330 000                     | 9 376 543 Lire             |
| Madagaskar                           | 591 900                          | 2, <b>2</b> 5 Mill.         | 46 033 000 Frk.            |
| Réunion                              | 1 980                            | 173 190                     | 22 028 000 -               |
| Mauritius                            | 1 914                            | 379,660                     | 12 691 000 Mark            |

Abkürzungen: K. G. = Konzessionierte Gesellschaft. m. S. = mit Subvention. m. Z. = mit Kolonie. m. U. = mit Unternehmern.

## im tropischen Afrika (1902).

| Handel: Ausfuhr                        | Bahnlinie                                      | Länge<br>km | Spur-<br>weite<br>m | Kilometer-<br>Kosten<br>Mark |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 26 535 000 Frank (1901)                | St. Louis—Dakar<br>R. G. m. S.                 | 264         | 1                   | 80 000                       |
| 3 627 000 - (1898)                     | Kayes—Tulimandio                               | (563)3      | 1                   | (94 800) <sup>8</sup>        |
| 9 780 000 - (1900)                     | Konakry—Kurussa<br>K. G. m. Z. u. L.           | (680)       | 1                   | (80 000)                     |
| 8 075 000 - (1900)                     | Grand Bassam—Kong K. G. m. L. u. S.            | (550)       | 1                   | (65 000)                     |
| 10 480 000 - (1901)                    | Kotonu—Tschauru<br>K. G. m. L. u. S.           | (700)       | 1                   | (52 000)                     |
| 304 000 € (1901)                       | Freetown—Bô<br>Kol. m. U.                      | 220         | 0,76                | 76 500                       |
| 868 000 - (1901)                       | Sekondi—Kumassi<br>Kol. m. U.                  | (320)       | 1,067               | (102 000)                    |
| 831 257 - (1900/01)                    | Lagos—Ibadan<br>Kol. m. U.                     | 197         | 1 067               | 89 000                       |
| 3 700 000 Mark (1901)                  | [Lome—Misahöhebezirk] <sup>1</sup> K. G. m. Z. | [122]       | [0,75]              | _                            |
| 5 886 000 <b>-</b> (1900)              | Victoria—Meanja<br>K. G.                       | (60)        | 0,60                | -                            |
| 3 880 000 - (1900)                     | [Victoria—Mundame]<br>K. G. m. L.              | [200]       | [0,75?]             | _                            |
| 51 775 978 Frank (1900)                | Matadi—Léopoldville<br>K. G. m. L.             | 399         | 0,75                | 150 600                      |
| 7 540 000 - (1900)                     | [Libreville.—Wesso]<br>K. G. m. L.             | [900]       | 1                   | _                            |
| 15 875 060 Mark (1900)                 | Loanda—Ambaca K. G. m. Z.                      | 363         | 1,05                | 275 400                      |
| 10 010 000 Mark (1900)                 | [Porto Alexandre—Humbe]                        | [200]       | [1,067]             | _                            |
| 907 565 - (1900)                       | SwakopmundWindhoek<br>St.                      | 382         | 0,60                | (36 000)                     |
| _                                      | Beira—Salisbury<br>R. G. m. L. u. S.           | 610         | 0,60                | _                            |
| 38 723 🕏 (1900/01)                     | Chiromo—Fort Johnston                          | (300)       | 1,067               | _                            |
| 17 509 000 Mark (1900)                 | [Porto Amelia—Porto Arroyo]                    | [800]       | [1,067]             | [51 000]                     |
|                                        | [Kilwa Kissiwani—Wiedhafen]                    | [700]       | [0,75]              | [85 000]                     |
| 4 293 645 (1900)                       | [Dar es Salam—Mrogoro]<br>K. G. m. L. u. Z.    | [230]       | [1,067]             | [72 000]                     |
|                                        | Tanga—Korogwe                                  | 84          | 1                   | (79 000)                     |
| 790 000 - (1900)<br>1 763 000 - (1900) | Mombassa—Port Florence   St.                   | 935         | 1                   | (113 700)                    |
| . —                                    | Wadi Halfa—Chartum<br>st.                      | 930         | 1,067               | _                            |
| 693 000 Frank (1900)                   | T                                              | (296)       | 1                   | (58 500)                     |
| 2 745 470 Lire (1900)                  |                                                | (150)       | 1                   | (173 600)                    |
| 8 975 000 Frank (1901)                 |                                                | (290)       | 1                   | (130 900)                    |
| 17 461 000 - (1900)                    |                                                | 156         | 1                   | 217 600                      |
| 11 769 800 Mark (1899)                 | ( Maháhaura )                                  | 167         | 1                   | _                            |

Zinsgarantie. m. L. = mit Landkonzessionen. St. = Bau durch den Staat. Kol. = Bau durch die <sup>1</sup>[] = projektiert. <sup>2</sup>() = im Bau. <sup>3</sup>() = Rechnung nicht abgeschlossen.

# Nachtrag.

Der Abschnitt über die Eisenbahnen in Kamerun (S. 41—47) war bereits gedruckt, als bekannt wurde, daß das dort genannte Kamerun-Eisenbahnsyndikat eine Gesellschaft gebildet hat, welcher vom Reich der Bau und Betrieb einer Eisenbahn mit Landkonzessionen an der Bahnlinie entlang und in den Bakossi- und Manengubabergen (50000 Hektar) konzessioniert worden ist, und daß die Linie zunächst ca. 400 km weit nordwestwärts ins Land hineingeführt, später aber in der Richtung zum Tschadsee fortgesetzt werden soll. Der Bauplan deckt sich also im wesentlichen mit dem Adamauabahnprojekt, das ich S. 45, 46 dringend empfohlen habe. Die technische Expedition unter Beteiligung eines Regierungskommissars, der die Anwerbung von eingeborenen Arbeitern leiten soll, ist Mitte September nach Kamerun abgereist. Der Fortschritt ist für unsere Kolonie auf das freudigste zu begrüßen.

•

·
·
·
·
·

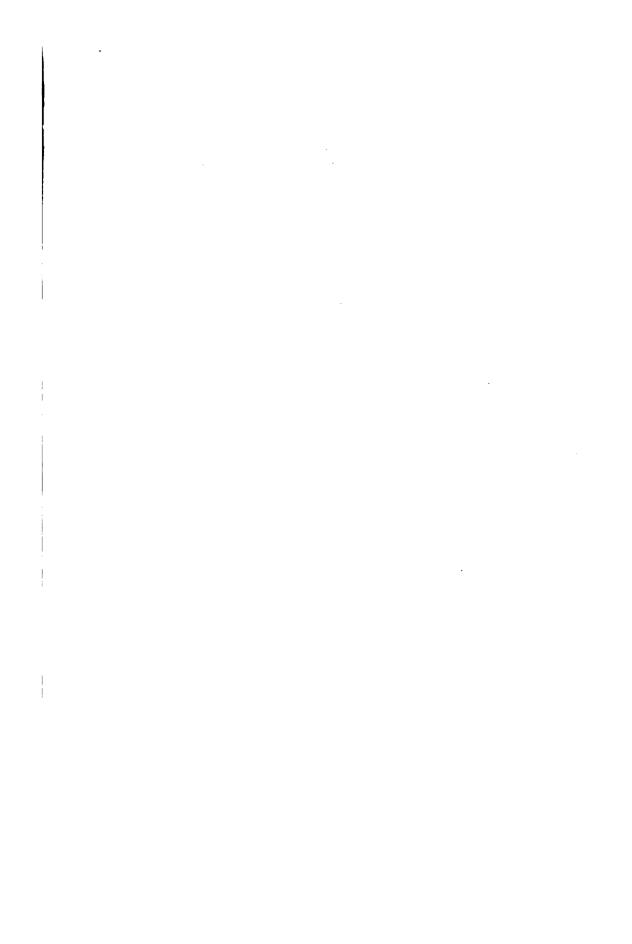



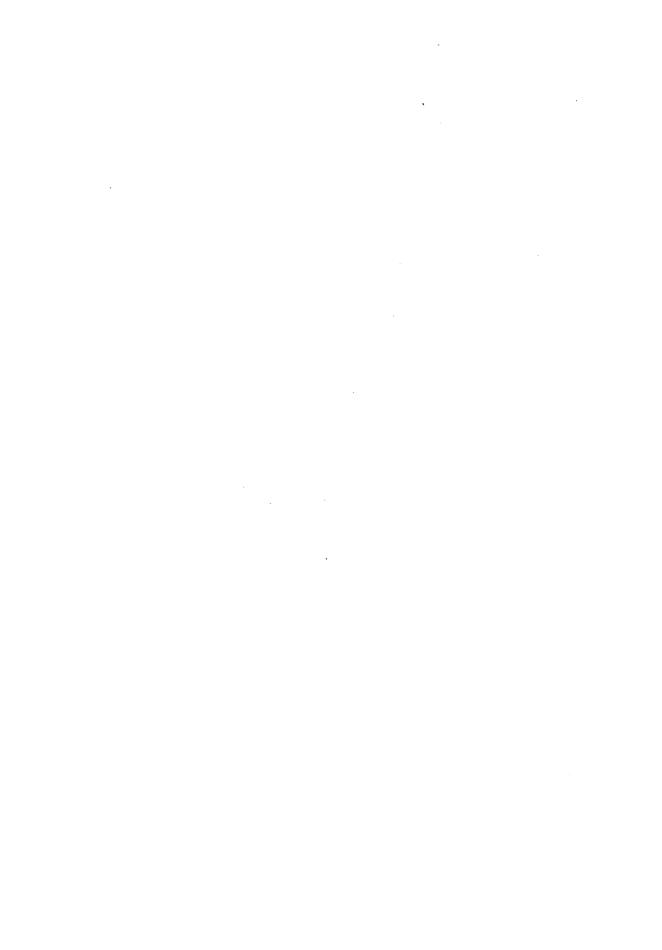





